

## DIE FAMILIE H...

FREDRIKA BREMER



#### Die Familie H...

Fredrika Bremer

#### Nabu Public Domain Reprints:

You are holding a reproduction of an original work published before 1923 that is in the public domain in the United States of America, and possibly other countries. You may freely copy and distribute this work as no entity (individual or corporate) has a copyright on the body of the work. This book may contain prior copyright references, and library stamps (as most of these works were scanned from library copies). These have been scanned and retained as part of the historical artifact.

This book may have occasional imperfections such as missing or blurred pages, poor pictures, errant marks, etc. that were either part of the original artifact, or were introduced by the scanning process. We believe this work is culturally important, and despite the imperfections, have elected to bring it back into print as part of our continuing commitment to the preservation of printed works worldwide. We appreciate your understanding of the imperfections in the preservation process, and hope you enjoy this valuable book.

1/1

H. U.7.

•

•

٠

-

CO. V. 8 3 7 C 33



## Stizzen

aus bem

### Alltagsleben.

Von

### Frederike Bremer.

Aus dem Schwedischen.

Leipzig: F. A. Brockhaus. 1841.

# Die Familie H.

Von

### Frederike Bremer.

Aus dem Schwedischen.

Leipzig: F. A. Brockhaus. 1841.



#### Ankunft. — Thee. — Portraits.

Gegen Ende des Februars 1829 befand ich mich eines Abends am Schanz = Thore, auf die gezwungene Visite des Visitators wartend, um nach Erledigung derselben in Schwesdens Hauptstadt einzuziehen; bei einem entsetzlichen Schneegestöber saß ich nun da in einem kleinen offenen Schlitten, erfroren, mude und schläfrig und daher, wie Deine mitleiz dige Seele, meine huldvolle junge Leserin, sinden wird, in

grade feiner beneidenswerthen Lage.

Die Familie S.

Mein armer Gaul, welcher ben Huften hatte, hustete und schnaufte. Der Kerl, der meinen Schlitten fuhr, schlug die Arme kreuzweise über den Leib, um sich zu ermarmen. Der Sturm heulte und der Schnee wirbelte um uns her. Ich machte die Augen zu und wartete; was ich oft ge= than und bei allen Schneegestobern, sowol in wie außer bem Sause, immer für das Beste befunden hatte, wenn man nicht glucklich genug ist, ihnen entsliehen zu konnen. Endlich ließen sich langsame Schritte auf bem knarrenben Schnee vernehmen. Der Visitator naherte sich, seine Laterne in der Hand. Er hatte eine rothe Nase und sah unglucklich aus. Ich hielt ein Gelbstück in der Hand und wollte es unvermerkt in die feinige schieben, um mir bamit Rube und ungestorte Durchfahrt zu erkaufen. Er zog feine Hand zurud: "Es ift nicht nothig," fagte er trocken, aber höflich. "Ich werde Ihnen nicht viel Beschwerde machen, "fuhr er fort, indem er meine Mantelssäcke vorzuziehen oder in meinen Paqueten und Schachteln umherzustöbern begann. Ich sah mich nicht ohne Verdruß gesnöthigt, auszusteigen. Misgelaunt und mit geheimer Schabenfreude steckte ich mein Geld wieder in den Ridicule und dachte: "Nu, nu, er soll dessen überhoben sein, etwas für

feine Muhe zu haben!"

Indessen knupfte mein gesprächiger Kutscher ein Ge= sprach mit ihm an. "Es ist ein rasend abscheuliches Wetter heute Abend, lieber Herr! — "Ja" — "Ich meine, Er konnt's angenehmer haben, wenn Er in ber marmen Stube sage und ein Schlückchen tranke, statt sich die Kin= ger abfrieren zu laffen, um uns hier aufzuhalten, wofür Ihm doch Niemand bankt!" — Reine Untwort. — "Ich mocht' etwas drum geben, wenn ich jest bei meiner Alten am warmen Keuerherd figen und meine Sonntagggrüße effen konnte. Das murbe fcmeden, herr!" - "Ja, ja." — "Ist Er verheirathet?" — "Ja." — "Hat Er Kin-ber? — "Ja." — "Na, wie viele benn?" — "Bier." Und ein tiefer Seufzer folgte biefer Antwort. - "Bier! nun, ba hat Er Magen genug zu fullen. Aba! jest glaubte Er wol, etwas Contrebande ertappt zu haben - Rase, lieber Berr, Rafe, sieht Er; ja, Er mag sich den Mund wischen, — ich wette, daß Er mehr Lust hat, in ihn als in den Mond zu beißen. - Da, sieht Er denn nicht, daß es nur ein Butterfäßchen ist? u. s. w. — Nachdem der Bisitator sich überzeugt hatte, daß nur eine gewaltige Menge von Rafen, Semmeln und Pfeffertuchen ben vornehmften Bestandtheil der Ladung des Schlittens ausmachte, sette er Alles wieder aufs genaueste in Ordnung, gab mir die Hand, um mir in den Schlitten zu helfen, und hullte forg= faltig die Pelzdecken um mich. Mein Mismuth mar mitt= lerweile gang verschwunden. "Es ift," dachte ich, "die Schul= bigkeit der armen Bisitatoren, die Pest und Plage der Reisenden zu fein, und dieser ist die meinige auf die hof= lichste Weise in ber Welt gewesen." Und wahrend er

fortfuhr, Alles gewissenhaft und sorgfaltig in ben fruheren Buftand zurudzubringen, erhoben fich in meiner Seele aller= lei Vorstellungen, die mich noch milder stimmten. rothe erfrorene Nase, bas niedergeschlagene Aussehen, die stei= fen Finger, tie vier Rinder, bas Schneegestober, ber finstere, schauerliche Abend, alles Dies bewegte sich vor mir, wie die Schatten in einer Camera obscura, und mir ward bavon gang weich ums Herz. Ich fühlte wieder nach bem Gelde, ich bachte an einige Semmeln und einen Rafe gur Abends mahlzeit für die vier Kinder; aber mahrend ich fühlte, wahrend ich bachte, öffnete ber Bisitator ben Schlagbaum, nahm höflich ben Hut ab, und ich fuhr hastig burchs Thor, wollte Halt! rufen, aber that es nicht! Mit be= Klommenem Bergen und mit einem unbehaglichen Gefühle, als hatte ich etwas Roftbares auf bem Wege verloren, fuhr ich durch die Stadt und sach in den weißen Schnee= wirbeln vor mir wie in einem Transparente die erfrorene rothe Nase und das trubselige Gesicht, auf welchem ich so leicht, wenigstens für einen Augenblick, eine heitere Diene batte bervorrufen konnen.

Wie manche Gelegenheit, in größerem ober geringerem Maße Gutes zu thun, geht nicht durch Unentschlossenheit verloren! Während wir uns fragen: "Soll ich, oder soll ich nicht?" entflieht der Augenblick, und die Freudenblume, die wir hatten geben können, ist verwelkt und kann oft von keiner reuevollen Thrane mehr wieder belebt werden.

So dachte ich niedergeschlagen, während mein Schlitten sich langsam durch den tiefen Schneesand der Straßen bezwegte, gar oft in einen Rinnstein hinabsank und muhsam wieder herausgezogen wurde. Der Sturm bließ die Lichter in den Lakernen aus und die Straße ward fast allein von dem strahlenden Lichte der Läden erhellt. Hier sah ich einen Herrn, der nahe daran war, den Mantel zu verlieren, und als er ihn sester um sich hüllte, wehte ihm der Wind den Hut ab; dort eine Dame, welche, indem sie mit der einen Hand den Hutschirm, mit der andern ihren Mantel festz

hielt, blindlings, aber muthig auf eine Obstbude losging, deren spinnäsige Vorsteherin sie mit scharfer Stimme bittet, sich besser vorzusehen.

Hier heulte ein hund, bort fluchte ein Rerl, ber fei= nen Karren mit bem eines anbern zusammengefahren hatte; frohlich pfeifend ging unter bem Schneegestober und bem Unwesen, welches seinen ruhigen Rindessinn nicht ftorte, ein fleiner Junge bahin. . Oftmals auch eilte ein gedeckter Schlit= ten mit angezündeten Laternen kometengleich feine ftrah= lende Bahn dahin und trieb Menschen und Bieh bei Seite. Dies war Alles, was ich an diefem Abende von der gro-Ben, prachtigen Hauptstadt sah und horte. Um mich zu ermuntern, begann ich, an die liebenswurdige Kamilie, in beren Schoße ich mich bald befinden wurde, an die frohe Veranlassung, die mich dorthin führte, und an noch an= dere heitere, helle und die Seele erwarmende Dinge zu benten, die ich in meiner Erinnerung zusammenbringen konnte. Endlich machte mein Schlitten Salt. Mein Rutscher rief: "Jest sind wir ba!" und ich sagte mir ent= zuckt: "Jest bin ich also hier!" und hörte bald um mich viele Stimmen, welche in verschiebenen, aber freudevollen Tonen ausriefen: "Guten Tag! guten Tag! guten Abend! willkommen! willkommen!" Ich, meine Gemmeln, Rafe, Pfefferkuchen, wir waren alle herzlich willkommen und wurden in ein gemuthliches, warmes Zimmer gebracht. Eine halbe Stunde spater saß ich in einem schonen und wohlbeleuchteten Gesellschaftszimmer, wo Dberft B. und Die Theestunde war seine Kamilie versammelt maren. herangekommen und von dem siedenden Ressel stieg eine wirbelnde Dampfwolke empor, die über ben schimmernben Taffen schwebte; die mit Ruchen, Zwiebacken und Brezeln gefüllten Rorbe bebeckten ben geraumigen Theetisch. Tele= mach, als er aus dem Tartarus in die elnseischen Felder tam, konnte nicht größere Bufriebenheit empfunden haben, als ich, ba ich nun von meiner Schneegestober = Reise in ben freundlichen Safen des Theetisches eingelaufen war.

Die frohlichen, anmuthigen Wefen, die fich um mich bewegten, bas gemuthliche Zimmer, die Lichter, welche in gewissen Augenblicken nicht wenig bagu beitragen, die Seele hell zu machen, ber erwarmenbe Trunk, ben ich genoß -Alles war belebend, ermunternd. Alles war . . . Uch, glaubst du wol, mein Leser, - daß die erfrorene Rase dort am Thore mitten unter meinem Wonnegefühl sich an den Rand meiner Theetasse stellte und mir deren Nektar verbitterte? Ja freilich that sie es - und ich glaube, ich ware weniger erschrocken gewesen, wenn ich meine eigne boppelt gesehen hatte. Um mir meine Ruhe vollkommen wiederzugeben, sagte ich mir, ich wolle morgen meine Uns achtsamkeit wieder gut machen; und mit diesem Borsate auf Morgen zufriedengestellt, faß ich jest nach meiner Ge= wohnheit still in einer Ede bes Zimmers, indem ich an meinem Strumpf ftrickte, bann und wann aus einer Theetaffe schlurfte, die auf einem kleinen Tische neben mir stand, und unbemerkt, aber aufmerksam das sich vor mir befindliche Kamiliengemalde betrachtete. Oberst S. faß in der einen Ede bes Sophas und legte Patience; blocade de Copenhague, glaube ich. Er war lang und kräftig ge= baut, aber mager und hatte ein krankliches Aussehen. Seine Gesichtszüge maren edel und aus seinen tief einge= funkenen Augen drang ein durchdringender aber ruhiger Blick hervor, der meistens den Ausbruck einer fast gott= lichen Gute hatte, besonders wenn er ihn auf feine Rinder heftete. Er sprach selten, besonders hielt er niemals Re= ben, aber seine Worte, langsam und mit einer gemissen ruhigen Kraft ausgesprochen, hatten gewöhnlich die Wirkung von Drakelspruchen. Ernst und Milde herrschten in feinem gangen Befen. Er hielt fich fast feltsam gerabe, und ich habe immer geglaubt, dies ruhre weniger von feis ner Gewöhnung an militairische Haltung ber, als von ber unbeugfamen Redlichkeit, ber Kestigkeit und Aufrichtigkeit. welche den Grundzug feines Charafters bilbeten und fich in bem Meußern abspiegelten.

Er mischte sich nicht in die Unterhaltung, welche an diesem Abende mit vieler Lebendigkeit von seinen Kindern geführt wurde; aber zuweilen ließ er eine trocken-wißige Unsmerkung fallen, welche von einer Miene begleitet wurde, die so schelmisch komisch war und zu gleicher Zeit so viele schonende Güte gegen Denjenigen, der sich dieselbe zuzog, ausdrückte, daß dieser zugleich Verlegenheit und Vergnügen

dabei empfand.

Seine Gemahlin, die gnädige Frau, (wie ich sie noch aus alter Gewohnheit nennen muß), saß in der andern Sophaecke und strickte Filet, aber ohne besondere Ausmerksamkeit auf ihre Arbeit. Sie schien selbst in jüngern Jahren nicht schön gewesen zu sein, hatte aber, besonders wenn sie sprach, etwas Gutes, Interessantes und Lebhastes, das man mit Vergnügen betrachtete. Etwas Zärtliches, etwas Unruhizges lag in ihrem Wesen, vorzüglich in ihren Augen. Man las dort, daß sie unaufhörlich jenes lange, unendliche Promemoria von Gedanken und Sorgen auf dem Herzen trug, welches sür eine Gattin, Mutter und Hausfrau mit Mann und Kindern beginnt, alle Angelegenheiten, alle die kleinssten Zweige des Hauses und des Haushalts durchläuft und nicht einmal bei dem Staubatome ein Ende hat, welsches fortgeblasen werden muß und doch immer wieder fällt.

Die zärtlichen und unruhigen Blicke der gnädigen Frau ruhten an diesem Abende recht oft auf Emilien, der ältessten Tochter, mit einem Ausdrucke zugleich von Freude und Schmerz. Ein freundliches Lächeln schwebte über die Lipspen und Thränen blinkten an den Augenlidern; aber in dem Lächeln wie in den Thränen strahlte innige und

warme Mutterliebe.

Emilie schien die Blicke der Mutter nicht zu merken, benn sie servirte ganz ruhig mit ihren weißen, schönen Handen Thee, während sie durch eine würdige Miene, die sie annahm, den Possen ihres Bruders Karl ein Ende zu machen suchte, der unter den Theegerathschaften alle die Verwirrung anrichtete, welche, wie er versicherte, in dem

eignen Herzen der lieben Schwester herrschte. Sie war von mittelmäßiger Größe, gedrungen, aber wohl gewachsen. Blond, weiß, aber ohne regelmäßige Schönheit in den Zügen, war ihr anmuthiges Gesicht besonders einnehmend durch den Ausdruck von Reinheit, Güte und Aufrichtigsteit, der über demselben ruhte. Sie schien ihres Vaters ruhigen Charakter, jedoch mit mehr Heiterkeit verbunden, geerbt zu haben; denn trot ihrer angenommenen Würde lachte sie oft, und zwar so herzlich, daß sie alle Andern

verleitete, ihr Gesellschaft zu leisten.

Es kleidet sehr wenige Personen, wenn sie lachen; auch gewahrt man Manchen, der bei diefer Meußerung ber Freude bas Tuch jum Gesichte führt, um bas Unbehag= liche zu verbergen, welches burch die zusammengekniffenen Mugen, die Bewegungen bes erweiterten Mundes u. f. w. entstehen konnte. Emilie murbe, wenn sie auch nothig gehabt hatte diese Borsichtsmagregel anzuwenden, es den= noch verschmäht haben; — ihr Charakter war auch in ben geringfügigsten Dingen gar zu einfach und aufrichtig, um ein einziges gefallsuchtiges Manoeuvre zu machen. Sie hatte jedoch in diesem Falle durchaus feine Beran= lassung dazu, denn ihr Lachen war ungemein reizend, so= wol weil es so naiv und innig war, als weil es die schönsten weißen Bahne sehen ließ, die je einen niedlichen und frischen Mund schmudten; boch baran bachte fie nidit.

Ware ich ein Mann gewesen, so wurde ich beim ersten Anblick Emiliens gedacht haben: "Sieh da meine Frau! (NB. wenn sie will.)."

Und dennoch war Emilie nicht in allen Dingen so, wie sie schien, oder vielmehr, sie besaß einen guten Theil von jenen Inconsequenzen, die auch mit der edelsten Menschennatur verstochten und vereint sind, wie etwa die Knoten in einem fast feinen und sorgfältig gearbeiteten Gewebe.

Uebrigens stand Emilie nicht mehr in der ersten Ju-

gend, und Du, meine junge sechszehnjährige Leserin, wirst sie vielleicht sehr, sehr alt finden. "Wie alt war sie denn wol?" fragst du nun. Sie hatte soeben ihr sechsundzwanzigstes Jahr zurückgelegt. "Uh! das war ja entsehlich! Sie ist ja eine ganz alte Person!" Nicht so entsehlich, nicht so alt, mein Rosenknöspchen. Sie war nur eine Rose in ihrer vollen Blüte; dies war auch die Meinung

des Herrn . . . . . Doch hiervon spater.

Ich beklage den Maler, der den schweren Auftrag ers halt, Juliens Portrait anzusertigen; denn sie ist ein perpetuum modile in mehr als Einer Hinsicht. Bald spielt sie ihrem Bruder, der nie eine Schuld dieser Art undes zahlt läßt, Schelmenstreiche; bald beschäftigt sie sich auf die eine oder die andere Weise mit den Schwestern. Zuweilen putt sie die Lichter und löscht sie aus, um das Vergnügen zu haben, sie wieder anzuzünden, bringt die Bänder an der Haube ihrer Mutter in Ordnung oder in Unordnung und schleicht sich dann und wann hinter den Obersten, legt ihren Arm um seinen Hals und küst seine Stirne. Sein Ausrus: "Laß mich in Ruhe, Mädchen!" schreckt sie keineswegs ab, bald wiederzukommen.

Ein reizendes Köpfchen, um welches reiche Flechten blonden Haares eine Krone bilden, blaue lebhafte Augen, dunkle Wimpern und Augenbrauen, eine wohlgebildete Nase mit einer kleinen vornehmen Bucht, ein etwas großer aber schöner Mund, kleiner zarter Wuchs, kleine Hände und kleine Füße, die lieber tanzen als gehen wollen, — seht, da habt ihr Julie bei ihren achtzehn Jahren.

Bruder Karl, — ach, bitte um Entschuldigung — Cornet Karl war drei Ellen lang, wohl gewachsen und leicht in seinen Bewegungen — Dank sei es der Natur, der Gymnastik und Julien. Er hat manche eigne bergsfeste Ideen, unter denen drei seine Lieblingsideen sind. Erstens: das schwedische Volk sei das allererste und vorzäglichste Volk in Europa. Diese streitet ihm Niemand in der Familie ab. — Zweitens: er könne sich niemals

verlieben, weil er zwanzig Jahre alt geworden, ohne auch nur ein einziges Mal fein Berg flopfen gefühlt gu haben, wahrend so Manche von feinen gludlicheren Genoffen vor lauter Liebe toll geworden. "Das tommt fcon!" fagt ber Dberft; Julie fagt, er werde fich noch bis uber Die Dhren verlieben. Emilie feufit und bittet Gott, er moge ibn bavor bebuten. Drittens glaubt ber Cornet, er fei fo baglich, daß er fogar Pferde erschrecken tonne. Julie fagt, biefe Gigenschaft tonne ibm febr nuplich fein bei einem Angriffe gegen eine feindliche Cavalerie; aber fie fos wol wie ihre Schwestern und viele Undere betrachten ben offenen, redlichen, mannlichen Ausbruck im Besichte bes Bruders als einen vollkommenen Erfas fur bie mangelnbe Schonbeit der Buge. Oft wiederholt fie ibm qu einer gebeis men kleinen Freude, wie ungemein baglich und unerträglich fie herrn D. mit dem ichonen Apollofopfe ohne Ausbruck und Leben finde. Cornet Rarl liebt feine Schwestern garts lich und erzeigt ihnen jeglichen Dienst, der in seiner Macht fteht, vorzüglich den, ihre Beduld ju uben.

Neben ihrem Bater saß die jungste der Tochter, die siedzehnjährige Helene. Bei dem ersten Blicke, den man auf sie warf, war man im Begriff, sie zu beklagen, beim zweiten, ihr Glück zu wünschen. Sie war däßlich und buckligt, aber aus ihrem ungewöhnlich klaren Auge strahlsten Berstand und Heiterkeit. Sie schien jene Festigkeit und Ruhe des Charakters, jene Klarheit, Beständigkeit und Munterkeit des Gemüths zu besigen, welche eine zus verlässigere Bürgschaft für die Ruhe und das Glück des Lebens ausmachen, als alle entzückenden äußeren Reize, die von der Welt so geseiert und geliebt werden. Sie arbeistete mit Eiser an einem Kleide von weißem Seidenzeuche und sah von ihrer Arbeit nur auf, um Emilien freundlich und bedeutungsvoll zuzuwinken, oder um zu ihrem Vater einen Blick ehrsurchtsvoller, sast anbetender Zärtlichkeit zu erheben.

Man konnte fast glauben, daß der Oberst von allen seinen Kindern dies von der Natur korperlich so verwahrs

lofte am meiften liebte; benn oft, wenn Selene ihren Kopf an des Baters Schulter lehnte und ihren liebenden Blick gu ihm erhob, beugte er sich herab und kufte ihre Stirne mit einem Musbrude, ber fich nicht beschreiben lagt. Un ber anbern Seite bes Dberften faß noch eine junge Dame; - feine Bruberstochter. Man hatte fie fur eine antike Statue halten konnen: fo schon, so marmormeiß, so unbeweglich mar fie. Schonere bunkle Augen als die ihrigen konnte man nicht sehen. Aber ach, sie verdiente gewiß bemitleibet zu werben. Diefe ichonen Mugen follten niemals mehr bas Licht ber Erbe schauen. Sie hatte feit vier Jahren ben schwarzen Staar. Was in der Tiefe ihrer Seele herrschte, ob Sturm ober Ruhe, das war schwer zu sehen, — die Spiegel derselben waren verdunkelt und etwas Starres, Raltes, fast Halbtobtes lag in dem Meußeren und wies alle fragenden Blide gurud. Es kam mir vor, als hatte fie in einem Gefühle ftolzer Berzweif= lung in dem Augenblicke, wo der Urtheilsspruch des Schickfals ihr verkundigte: "Du sollst bas Licht nicht mehr schauen!" einen theuren Gib geschworen: "Niemand foll meinen Schmerz feben!"

Noch eine kleine Gruppe muß in meinem Gemalde hervorkommen; die Gruppe namlich im Hintergrunde des Zimmers, bestehend aus Magister Nup, der durch seine Sutmuthigkeit, seine Belesenheit, Schweigsamkeit, Kurzssichtigkeit, seine aufgestülpte Nase und seine Zerstreutheit sich auszeichnet, nebst seinen Schülern, dem kleinen Urel und dem kleinen Claes, den jüngsten Sohnen des Oberssten, bemerkenswerth wegen ihres absonderlichen Wohlgesdeihens und ihrer Plumpheit, weshalb sie auch in der Fasmilie gewöhnlich den Beinamen die "kleinen Dicken" hatten.

Der Magister hockte, nach brei Recidiven von Feuersbrunst in seinem Toupet, noch unverzagt mit der Nase über dem Buche in möglichst naher Nachbarschaft mit dem Lichte. Die "kleinen Dicken" aßen Brezeln, spielten mit Knoten und warteten auf eine vierte Mumination am Kopfe des Magisters, deren Herannahen sie einander dann und wann durch freundliche Pfüffe und Ausrufungen wie: "Sieh jett! warte jett! jett kommt's!" zu erkennen aaben.

Jest gelüstet mich ungemein, zu wissen, ob nicht Jesmand meiner liebenswürdigen jungen Leser entweder aus Artigkeit oder aus etwas Neugierde eine nähere Beschreisbung der Person haben möchte, welche in einer Ecke des Gesellschaftszimmers sist, schweigt, ihren Strumpf strickt, dann und wann aus einer Tasse Thee nippt und ihre

Bemerkungen über die Gesellschaft macht.

Um keinen von mir geahnten Wunsch meiner Lefer unerfüllt zu lassen, will ich auch von ihr eine Stizze entwerfen. Sie gehort zu jener Klasse von Personen, über beren Eristenz eine einfaltige Mitschwester sich so ausließ: "Bald soll man sein, als ware man überall da; bald auch -foll man fein, als ware man gar nicht ba." Dies felt= same Dasein gehört im Allgemeinen ber Person an, welche, ohne zur Familie zu gehoren, in dieselbe zur Gesell= Schaft, zur Mithulfe, zu Rath und That in Leid und Freud aufgenommen ift. Ich will mit einigen Worten eine Schilderung einer solchen Person im Allgemeinen machen, und um fie in unserem titulirten Besellschafte= wesen nicht leer ausgehen zu lassen, will ich ihr ben Titel Hausrathin zuertheilen. Ihr Wirkungekreis ift ausgedehnt und von folgender Beschaffenheit. Sie barf ihren Gedanken, ihre hand, ihre Rase mit in Allem, ja sogar obenan in Allem haben; — aber es barf nicht be= merkt werben. Ist der Herr im Hause bei übler Laune, so wird sie vorgeschoben entweder in der Eigenschaft eines Bligableiters oder als ein Blasebalg, deffen Obliegenheit es ist, das Unwetter fortzublasen. Hat die Frau Bas peurs, so ist ihre Gegenwart eben so fehr vonnothen, wie die der Eau de Cologne = Flasche. Haben die Tochter Berdruß, so ist sie ba, um Theil zu nehmen; haben sie

Wünsche, Plane, Projecte, so ist sie bas Sprachrohr, durch welches sie vor etwas tauben Dhren reben. Schreien die Kinder, fo schickt man sie zu ihr, bamit sie zum Schweigen gebracht werben; wollen sie nicht einschlafen, so muß sie ihnen Marchen erzählen. Ist Jemand frant, so macht sie. Commissionen beforgt sie fur die ganze Familie, und gute Rathschlage muß fie bei allen Gelegen= heiten für Alle bei der Hand haben. Kommt vornehmer Besuch, ist das Haus auf Paradefuß gestellt, dann verschwindet sie; man weiß nicht, wo sie ist, eben so wenig, wie man weiß, wohin der Rauch geht, ber aus bem Schornsteine aufsteigt. Aber die Wirkungen ihrer unsichtbaren Gegen= wart durfen nicht aufhoren fich fundzugeben. festlich geschmuckten Mittagstisch sett man nicht bie Pfanne, in ber ber Crême gekocht wurde, biefe muß auf bem Ru= chenherde stehen bleiben; und auf gleiche Weise ist es das Loos der Hausrathin, das Nügliche und Angenehme zu bereiten, aber ber Ehre zu entsagen. Rann sie bies mit stoischer Ausbauer und Resignation, so ist ihre Eristenz oft eben so interessant für sie selbst, wie sie in dem Fa= milienwesen wichtig ist. Es ist mahr, — bemuthig und ftill muß fie fein, muß leife burch bie Thuren gehen, weniger Geräusch als eine Fliege machen und sich vor allen Dingen nicht wie biese den Leuten auf die Nase feten; muß so selten gahnen, als ihre menschliche Be= schaffenheit es nur erlauben kann; bagegen aber barf fie Mu= gen und Ohren mit Freiheit, obwol mit Borficht ge= brauchen; und bavon Nugen zu ziehen, hat sie vorzügliche Gelegenheiten. Im Gegensat zu Dem, mas in der physis schen Welt erforbert wird, ist in ber moralischen kein Plas so passend für ein Observatorium, wie der niedrige von allen Blicken am meisten unbemerkte; und folglich besitt bie Sausrathin in ber Familie einen ber vortheilhaftesten, um auf bie hemisphare berselben ihr forschendes Fernrohr ju richten. Jebe Bewegung, jeder Fleck in dem Planeten bes Herzens wird ihr allmalig sichtbar; bem geringsten

umlaufenden Kometen folgt sie auf seiner Bahn; — die Wersinsterungen sieht sie kommen und verschwinden, und indem sie die Phânomene betrachtet — die wechselnden Gefühle und Gedanken in der Menschenseele, die zahlloser sind als die Sterne des Himmels, — lernt sie von Tage zu Tage einen Punkt mehr von diesem großen, bewunderungswürdigen Hieroglyphen der Schöpfung deuten und auslegen. Man sieht daher, daß sie sich allmälig einen guten Theil des kostbaren, stets anwendbaren Goldes erwerben müsse, welches Menschenkenntniß genannt wird, und ihr lächelt die Hossnung entgegen, daß sie in einer Zukunst, wo eine Brille ihre Nase schmückt und Silberzhaar den bejahrten Scheitel deckt, vor der lauschenden Jugend wie ein Drakel reden werde von Dem, was sie weiß, was diese aber noch nicht ahnet.

So viel von der Persönlichkeit der Hausrathin im Allgemeinen; jest einige wenige Worte über diejenige, welche in der Familie des Obersten H. diese Rolle einigermaßen aussüllen soll, — einigermaßen, sage ich, denn sie wird gottlob mehr wie eine Freundin betrachtet, hat daher nicht den Posten eines Soufsleurs, steht auch nicht hinter den Coulissen, sondern tritt recht oft auf die Bühne weit hervor und spricht ihr Wort ebenso frei und zuversichtlich wie die übrigen handelnden Personen.

Das erste Wort, welches ihre kindlichen Lippen nach einjährigem Aufenthalte auf dieser niedern Erde stammelzten, war: "Mond." Acht Jahre später schrieb sie ihr erstes Gedicht — an den Mond, und der Morgen eines Lebens, das sich seitdem so trocken und prosaisch entwickelte, war ein lieblicher poetischer Mondscheinstraum. Manches Sonznett, manche Dde widmete ihre Feder allen den reizendsten Gegenständen der Natur während der reichen Jugendtage, wo das Herz so laut klopst, wo die Gesühle gleich der Frühlingsslut schwellen, und wo die reichlichen Quellen der Thränen von einem so lieblichen Schmerze strömen; aber in Allem,

was sie sang, schrieb ober traumte, war immer etwas von Mondschein.

Die Eltern schuttelten ihre weisen Ropfe; "Madchen, wenn Du Berfe schreibst, wirst Du nie eine Suppe fochen lernen, wirst Du die Sauce anbrennen lassen. bei Beiten baran benten, Dich ernahren gu konnen, mußt Deinen Faden spinnen und Dein Brot baden konnen. Bon Mondschein wird man nicht satt!" Aber das Madchen schrieb feine Gedichte und kochte die Suppe und ließ die Sauce nicht an= brennen, ließ das Spinnrad herumschwirren, but das Brot. vergaß aber nicht den Freund seiner Rindheit, den milden Spater, als deffen freundlicher Schein auf bas Grab der Eltern schien, schrieb sie kein Gedicht zu deffen Chren, fah aber mit einem bittenden Blicke zu dem fanften himmelkantlige wie zu einem Trofter empor, bessen Licht die Vater = und Mutterlose auf ihrem einsamen Wege ermuntern und schüten werde. Uber ach! die Bater= und Mutterlose mare beinahe in dem lieblichen Mondscheine verhungert, wenn nicht ein anderes Licht und andere Strah= len ihr Rettung gebracht hatten. Diese kamen vom Berbe einer graflichen Ruche. Die Zubereitung eines Wein=Gelées gelang ihr, und dies machte ihr Glud.

Man hatte an ihr das Talent entdeckt, ausgesuchtes Wein-Gelée zu bereiten; man ward allmälig gewahr, daß sie noch einige andere eben so unschäßbare Talente besaß. Ein Fräulein mit aufgesprungenen Lippen besand sich vortrefflich wohl bei ihrer Mundpomade; ein alter Herr sand zu seinem großen Troste in ihr eine nie ermüdende Zu-hörerin bei der Erzählung von seinen neunundvierzig Gebrechen. Eine zärtliche Mutter von vier kleinen wunderbar gescheidten Kindern erfuhr mit tieser Kührung von ihren Rosenlippen deren ungewöhnliche Fähigkeit, Mutter und Butter, Wonne und Sonne, Kleine und weine, Geburtstag und Freudendach u. s. w. zusammenzureimen. Eine schläfrige gnädige Frau ward mit einem Male ganz wach, als dieselbe talentvolle Person ihr in den Karten prophes

zeite, daß sie bald ein Geschenk erhalten wurde; neun Perssonen rühmten sich in kurzer Zeit ihrer vortrefslichen Rathsschläge, um Zahnweh, Brustschmerzen und Schnupsen zu heilen, und bei einer Hochzeit und einem Begräbniß entzbeckte man an ihr eine wunderbare Fähigkeit, Ulles zu arrangiren, von dem Kopfpute der gnädigen Frau an dis zu der Schüssel mit Backwerken, von dem Mortenkranze in den Locken der Braut an dis zu den Butterbroten auf dem Branntweintische, und bei der ernsteren Feier sowol die Schmückung des letzten Ruhebettes der schlummernden Braut, wie die Bewirthung Derer, welche auch bei traurigen Gelegenheiten niemals vergessen, daß man essen müsse, um zu leben.

Durch fleißiges Unwenden dieser Talente und die Erwerbung noch einiger anderer derselben Urt stieg sie alls malig Stufe für Stufe zu dem Range, der Ehre und Würde einer Hausrathin empor. Gedichte zu schreiben, hat sie fast ganz vergessen, außer dann und wann bei Geburts = und Namenstagen einige magere von Schuldig=

feit hervorgepreßte Beilen.

Nach dem Mond sieht sie selten, außer um auf Neumond und abnehmenden Mond zu merken, und den=
noch bleiben dessen Strahlen vielleicht die einzigen Freunde, die ihr einsames Grab besuchen werden. Aber hier hanz delt es sich jest nicht darum, Elegien zu schreiben. Will Iemand mehr von der prosaischen Mondscheinsfreundin wissen? Ihr Alter? Ungefähr zwischen zwanzig und vierzig Jahren. Ihr Aussehen? So wie es bei den meisten Leuten gewöhnlich ist; obgleich vielleicht die meisten Leute ganz beleidigt darüber werden möchten, daß sie einige Aehnlichkeit mit ihnen zu haben glaubt. Ihm. Name?
— Dh, allerergebenste Dienerin:

Charlotte Beate Alltäglich.

#### Iulien's Briek. — Helene. — Die Blinde. — Emilie. — Die Bräutigame.

Ich habe schon erwähnt, daß die Beranlassung, welche meiner Reise zur Hauptstadt zum Grunde lag, eine fröhzliche war, und ich werde darüber am besten Auskunft geben, wenn ich meinen Leserinnen einen Brief vor Ausgen lege, den ich vor Kurzem in meiner Einsamkeit auf dem Lande von Julie H. erhielt.

"Meine beste Beate!

Lege Deinen ewigen Strickstrumpf fort, wenn Du diese Zeilen erblickst, pute Dein langdochtiges Licht (die Post kommt doch am Abend nach R.?); verschließe Deine Thure, sodaß Du ohne Furcht, gestört zu werden, Dich in Ruhe und Gemächlichkeit in Dein Sopha setzen und mit gehörisger Aufmerksamkeit die großen, merkwürdigen Neuigkeiten lesen kannst, die ich Dir zu verkündigen habe. Ich sehe von hier, wie erschrecklich neugierig Du bist, — wie Du die Augen aufsperrst, — und jetzt werde ich Dir — ein Märchen erzählen.

Es war einmal ein Mann, der weder Konig noch Prinz war, der aber verdient hatte, es zu sein. Er hatte eine Tochter, und obgleich das Schicksal sie nicht als Prinzzessin hatte geboren werden lassen, so versammelten sich doch ein halbes Schock gnädiger Feen um die Wiege der Kleinen, aus bloßer purer Uchtung und Gewogenheit gegen

ihren Vater. Sie schenkten ihr Schönheit, Verstand, Unsmuth, Talente, ein edles Herz, gute Laune, Geduld, mit einem Worte Alles, was ein Weib angenehm machen kann, und um das Maß glücklicher Gaben voll zu maschen, trat zulest die Fee Prudentia hervor, die in lang gedehnten Worten also sprach: "Ihrer zeitlichen und ewisgen Wohlfahrt wegen soll sie außerst vorsichtig, bedächtig, ja sogar schwierig in der Wahl eines Gatten sein!"—
"Wohl gesprochen! Weise gesprochen!" riesen alle Frau

Keen unter tiefen Seufzern aus.

Die reich Begabte muchs auf, marb fo liebenswurdig, wie man es mit Recht erwarten konnte, und bald klopf= ten fruh wie spat am Tage Freier mit Seufzern und Bitten an die Thure ihres Herzens. Aber ach! fur die meisten blieb sie unbeweglich geschlossen, und wenn sie auch einen Augenblick sie fur Jemand ein klein Wenig offnete, so ward sie in der nachsten Minute wieder zugemacht und mit doppeltem Riegel verschloffen. Gludlicherweise mar das Zeitalter der Prinzessin Turandot langst vorüber, und in Schweben, wo die schone Elimia wohnte, mußte die Luft wol von mehr abkühlender Art fein, als in dem Lande, wo Pring Ralaf seufzte; - benn man borte nie, baß bie verabschiedeten Liebhaber ihren Tagen ein Ende machten; man fah sie kaum ben Uppetit verlieren, ja man weiß sogar einige, welche (follte man es wol glau= ben?) sich eine andere Geliebte wahlten, so gleichgultig, wie man Strumpfe wechselt.

Der Erste, welcher sich als Pratendent zu dem Herzen der schönen Elimia meldete, ward von ihr zu sentis mental befunden; — weil er sich vor dem Verbrechen entzsetze, eine Mücke zu tödten, und über das Schicksal der unschuldigen Küchlein seufzte, die auf dem Mittagstische als Braten sigurirten und die übrigens das Leibgericht seiner Geliebten ausmachten. Mit ihm vereinigt, fürchtete sie in Sefahr zu kommen, vor lauter Blancmangé und Semusen zu verhungern. Der Zweite vermied nicht, die

Muden zu zertreten, liebte Fischerei und Jagb, - und ward sogleich für grausam und hartherzig angesehen; lieber, weit lieber wollte fie einen Safen als einen Jager zum Manne haben! Ein Safe fam, schuchternen Blicks, an ben Knieen gitternb, und fein Seufgen, feinen Bunfch, sein Berzweifeln hervorstotternd. "Urmer Rleiner," ward die Untwort, "geh und versted Dich, Du wurdest sonst eine leichte Beute des erften beften Raubthieres werben, bas Dich auf seinem Wege fanbe." Der Sase bupfte fort. Der Lowen : Mann trat hervor, mit ftolgen Freiersmor-Jest empfand die Schone große Ungst, selbst verschlungen zu werden, und sie verstedte sich, bis der Mach= tige vorübergegangen mar. Dieser mar der Vierte. Fünfte — munter und frohlich — ward für leichtsinnig gehalten; von dem Sechsten ward geglaubt, er habe Reis gung, Spieler zu werben; von bem Siebenten, wegen eis niger Finnen auf ber Nase, er habe Lust zu hitigen Betranken. Der Uchte sah aus, als ob er übele Launen haben konnte; der Meunte schien ein Egoist zu sein; der Zehnte sagte in jedem Sage: "Hol mich der Henker!" Mit ihm war es nicht aut sich ins Leben hinauszuwagen! Der Elfte sah zu viel auf seine Sande und Fuße und mar daher ein Narr. Der 3wolfte kam. Er war gut, edel, mannlich schon; er schien aufrichtig zu lieben, er sprach gut; man mar in größter Berlegenheit, mas fur Fehler man an ihm finden sollte. Er schien auch mabrhaft zu lieben ..... aber vielleicht schien er es blos, oder wenn er wirklich liebte, so war es vielleicht mehr der hinfallige, vergängliche Körper, als die unsterbliche Seele; ..... Gott behute, welch schwere Gunde! Benn es sich so verhielte, .... bann, .... aber ber Liebhaber schwur, mas er anbete, sei bie Seele, grade die Seele felbst; und in einer gludlichen Stunde bestürmte er so machtig das schon nachgebende Berg der Schonen, daß ihre zitternden Lippen sich zulest auf eine Beise bewegten, von ber er glaubte, sie muffe bie Pforte bilben, burch welche bas capitulirende Ja kommen

würde. Er nahm bies als ausgemacht an, betrachtete das Wort als gesagt, siel auf die Kniee, küßte ihr Hand und Mund, und schön = Elimia, in Begriff, vor Ueberraschung und Bestürzung umzufallen, sand sich, sie wußte nicht wie — verlobt!

Die Hochzeit ward von ihrem Bater und ihrem Brautigam auf turge Beit nachher festgesett. Glimia sagte nicht Ja dazu, sagte aber auch nicht Nein, und ihr Brautigam dachte: "Wer da schweigt, der willigt ein." Im Berlauf dieser Zeit zählte schon = Elimia: "Jest find nur noch vier= gehn, jest nur zwolf; gnadiger himmel, jest nur gehn, und Herr Gott, jest nur noch acht Tage übrig!" Run bemachtigte sich ihrer Geele immer großere Ungst und Schre= den. Hirngespinnste und gespenstische Vorstellungen, zahl= reich wie bie Beuschrecken, welche Egypten überschwemm= ten, nahmen ihr sonst so helles und ruhiges Gemuth in Besit und brachten bort Unklarheit und Dunkel hervor. Jett wollte sie ihre Verbindung mit dem edlen Ulmanzor aufschieben, um nicht zu sagen aufheben, welcher gewiß weit mehr Kehler batte, als man glaubte, und einen un= gemein großen darin, daß er sie so wohl zu verheimlichen Vollkommenheit sei nicht das Loos der mensch= lichen Natur, und Der, welcher am meisten fehlerfrei zu sein scheine, sei es vielleicht in ber That am wenigsten. Außerdem glaubte sie, daß ihre Charaktere durchaus nicht übereinstimmten; ferner sei er zu jung, sie aber zu alt u. f. w., und die Summe und das Ende von alle Dem war, daß sie für ihre ganze Lebenszeit unglücklich werden wurde.

Eine sehr gute Freundin von Elimia hatte die größte Lust von der Welt, der Fee Prudentia den Hals zu brechen, deren unglückliche Gabe bewirkte, daß Elimia die Glückseit von sich wies, die ihrer in der Verbindung mit einem Manne wartete, welcher ganz und gar einzig und allein für sie geschaffen zu sein schien und ihr auf

das Zärtlichste ergeben mar.

Jett sehe ich, wie Du ungebulbig wirst, Beate, und

fragst: "Was ist die Summe und das Ende von alle Dem, und wozu soll es dienen?" Alles Dies, meine Liebe, soll dazu dienen, zu allererst, um als ein kleiner Mittags=schnaps den Appetit für den Mittagstisch selbst rege zu machen; dann, um Dir zu zeigen, welche wunderbare Zau=berkraft plößlich der kleinen Julie zuertheilt worden. Denn mit einigen Zügen nkeiner Feder verwandle ich alle von mir erwähnte Personen: mache einst zu jest, und das

Marchen zur Mahrheit.

Almanzor wird dann der junge liebenswurdige Alger= non S. und seine Braut schon : Elimia wird meine Schwester Emilie S., welche mitunter ihr gegebenes Sa so bit= terlich bereut. Die Fee Prubentia hingegen muß sich einer größern Verwandlung unterziehen und ist weiter nichts als der Wankelmuth und die Unentschlossenheit, die in Emiliens Bergen eine fo ftarke Macht erhalten haben, ba es nun ben Entschluß gilt, in ben heiligen Chestand zu treten. Schobe man sie jest nicht von mehreren Sei= ten vormarts, so murde sie wie die Rrebse ruckwarts gehen. Jest sist diese Emilie, welche ich so innig liebe und die mich so oft ungebulbig macht, in der Sophaece mir gegenüber, ist bleich und hat rothe Augen, benkt an ihre Hochzeit und — hat Vapeurs! Goll man dazu lachen ober weinen? Ich thue mitunter Beides und bringe Emi= lie bazu, dasselbe zu thun.

Das Einzige, was man jest thun kann, um die arme Emilie nicht nachsinnen und grübeln und sich so ganz ohne Grund beunruhigen und abhärmen zu lassen, ist, daß man bis zum Hochzeitstage Alles um sie her mit Eiser und Eilsertigkeit darauf und darüber gehen läßt — und sie, wo möglich, wirr im Kopfe macht. Ich weiß, unser Vater würde niemals dulden, daß Jemand von uns ein gegeber nes Versprechen bräche. Dies weiß auch Emilie, und ich glaube, daß dies grade sie mitunter so verzagt macht. Und dennoch liebt sie Algernon, ja bewundert ihn zuweislen, — würde aber doch, wenn sie es sich getraute, ihm

noch eine abschlägige Antwort geben! Sage mir, wie foll man fich dies erklaren, wie reimt fich bies zusammen? Wird jedoch ihr Geschick einmal unveranderlich bestimmt, fo weiß ich, daß Alles gut wird, und das Lustige bei der Sache ist, daß Emilie dies auch selbst glaubt. Indessen foll in nachster Woche Alles in Ordnung sein. Sonntag, also übermorgen über acht Tage, ist der schreckliche Hoch= zeitstag. Emilie foll zu Hause getraut werden, und nur einige wenige Unverwandte follen eingelaben werden. Emi= lie wunscht es so, und man willfahrt ihr jest in Allem, was fie begehrt, wenn es nur vernunftig ift. Gie fagt, man mache es mit allen armen Opfern fo. Komische Idee! Du siehst, beste Beate, wie nothwendig Deine Gegenwart hier für uns Alle ist. In der That, wir bedürfen in jeder Hinsicht Deines Rathes und Deiner Bulfe. Packe daher sogleich Deine Sachen ein und reise hierher so schnell wie du kannst.

Montag kommt Algernon nach Stockholm und mit ihm zugleich mein Brautigam. Ich bin nicht so schwie= rig, so anastlich wie Emilie gewesen und habe doch nicht schlechter gewählt. Mein Arwid ist ein Abonis und hat ein Berg, das Goldes werth ift. Der Bater halt viel von ihm, und dies ift mir bas Wichtigste. Mein guter, mein geehrter, mein geliebter Bater! 3ch hatte fo fest beschlos= fen, ihn und die Mutter nie zu verlassen . . . . ich be= greife nicht, wie ich mich doch habe entschließen konnen, Braut zu werden; aber mein Arwid war unwiderstehlich. Der Vater behålt boch Helene bei sich, die sich niemals verheirathet; und Helene ift brei folche Julien werth, wie ich bin. Im Unfange war ber Bater sehr gegen meine Beirath und hatte viele Einwendungen, fobag beinahe gar nichts baraus geworden mare; .... aber ich marf mich auf die Kniee und weinte, und Arwid's Bater (der Ru= gendfreund meines Baters) hielt so schone Reden, und Urwid selbst sah so niedergeschlagen aus, daß der Bater zu= lett erweicht wurde und sagte: "Na, sie mogen einander benn haben!" Und Arwid und ich jubilirten wie zwei junge Lerchen. Du wirst ihn zu sehen bekommen; er hat einen dunklen Schnurrbart und Knebelbart, blaue, große Augen, den schönsten .... Aber Du wirst es ja sehen .... Du wirst es sehen! Er hat den schönsten son de voix in der Welt, und Emilie mag sagen, was sie will, es klingt wirklich anmuthig, wenn er "Hol mich der Taussend!" sagt. Es lautet sonderbar, meinst Du vielleicht—Aber Du wirst sehen, Du wirst horen! Komm, komm! und umarme spätestens übermorgen Abend

Deine Freundin

Julie S."

"P. S. Ich bitte Dich, bringe von ben schönen Sem= meln, die Bater und Mutter, wie Du weißt, so gern agen, von den Kasen für Karl und Helene und etwas Pfeffer= kuchen für mich mit. Du hast ja immer solche im Vorrath. Emilie, die arme Emilie wird, denke ich, genug damit zu thun bekommen, ihre Napeurs hinunterzuschlucken. Du kannst Dir nicht vorstellen, wie bange mir ist, sie mochte por lauter Unruhe oder Gram bis zu Algernon's Unfunft bleich und häßlich werben. Emilie, glaube ich, wunscht es beinahe, vermuthlich um feine Liebe zu ihrer unsterb= lichen Seele auf die Probe zu stellen. Ich glaube wirklich, sie wurde von ihm dieselbe Liebe verlangen, wenn sie in einen Maulmurf verwandelt wurde. Ich bin wahrhaft beforgt. Emilie ift fo veranderlich in ihrem Musfehen und ist ein gant anderer Mensch, wenn sie betrubt und un= ruhig, als wenn sie ruhig und heiter ift.

Noch einmal lebe wohl."

"P. S. Weißt Du, wer Emilien trauen wird? — Professor &..., der so entsehlich ernsthaft aussieht, einen schiefen Fuß, ein rothes Auge und zwei Warzen auf der Nase hat. Er hat vor Kurzem das Pastorat angetreten. Der Vater hegt viele Achtung und Freundschaft gegen ihn.

Was mich betrifft, so wurde ich grade kein großes Behazgen baran sinden, von einem triefäugigen Prediger getraut zu werden. Über ich heirathe erst in ein paar Jahren oder vielleicht im Herbst; es ist daher der Mühe nicht werth, jest daran zu denken.

Beinahe hatte ich die unzähligen Gruße ber ganzen

Familie an Dich vergeffen."

Ich folgte sogleich Juliens Aufforderung und kam, wie man schon gesehen hat, eines Abends am Ende des

Februars in bem Saufe bes Dberften S. an.

Es find noch einige Worte von den Ereigniffen bie= ses Abends zu sagen und ich knupfe an diese wieder ben Kaden meiner Erzählung an. Die Blinde, welche lange stumm und still da gesessen hatte, fagte auf ein Mal mit einer Art Heftigkeit: "Ich mochte singen." Selene stand fogleich auf, führte fie ans Piano und feste fich, um zu accompagniren. Die Blinde blieb stehen. Selene fragte, was sie singen wolle. "Ariadne auf Naros" war die kurze, bestimmte Antwort. Sie begannen. Ich fand im Un= fange bie Stimme ber Sangerin nicht angenehm; sie war start, tief, beinahe schauerlich; aber je aufmerksamer man horchte, je mehr man auf das Gefühl Acht gab, welches burch dieselbe sprach, und welches sie mit bezaubernder Wahr= heit offenbarte, desto mehr ward man hingerissen ..... man schauberte unwillkurlich, man fuhlte bas Derz klos pfen in Sympathie mit Ariadnen, wenn fie, von einer wachsenden Ungst burchbrungen, ihren Geliebten sucht und den Beschluß faßt, auf einen Felsen hinaufzusteigen, um ihn von dort leichter entdeden ju konnen. Die Beglei= tung brudt hier meifterhaft ihr hinaufsteigen aus; man glaubt fie zu sehen, wie sie keuchend und ahnungsvoll hinaufeilt. Endlich hat sie bie Spipe erreicht, ihr Blick schwebt übers Meer und wird bas weiße, immer mehr ver=

schwindende Segel gewahr. Die Blinde folgte Ariaonen mit ihrer gangen Seele, und man hatte aus bem gespann= ten Ausbruck ihrer Blicke glauben konnen, daß sie etwas Unberes fahen als — nur das Dunkel. Thranen bran= gen unwillkurlich in ihre Mugen, gle sie mit einem herz= zerreißenden Ausbruck von Liebe und Schmerz in Stimme und Antlig mit. Ariadne ausrief: "Theseus! "Theseus!" Grade als ihre Inspiration und unser Entzücken ben hoch= sten Punkt erreicht hatten, stand der Oberst plotlich auf, ging jum Piano bin, nahm die Sangerin bei ber Sand, führte sie, ohne ein einziges Wort zu fagen, weg und fette sie wieder aufs Sopha hin, wo er sich selbst an ihre Seite Ich merkte, daß sie ihre Hand heftig aus der sei= nigen zog. Sie war todtenbleich und auker sich. mand außer mir schien über diesen Auftritt erstaunt zu fein. Man begann ein gleichgultiges Gesprach, woran Alle außer der Blinden Theil nahmen. Nach einer Weile fagte der Oberst zu ihr: "Du bedarfst der Rube," stand in demselben Augenblicke auf und führte sie aus bem Bim= mer, nachdem sie stumm aber mit einer gewissen Feierlichfeit ihren Ropf zum Gruße für die Buruckbleibenden geneigt hatte. Im Begriff hinauszugehen, rief ber Dberft: " Selene!" und Belene folgte ihnen.

Bald darauf ging ich auf mein Stube hinduf, um der Ruhe zu genießen. Uber das Bild der Blinden, welches mir unaufhörlich vorschwebte, verhinderte mich lange daran; ich hörte ihre durchdringende Stimme, sah ihr ausdrucks-volles Gesicht und suchte die Natur der Gefühle zu erra-

then, welche ihre Seele erschütterten.

Ich schlief noch nicht, als Emilie und Julie sich leise in ihre Stube schlichen, die neben der meinigen lag. Die Thure stand offen und ich hörte die halblaute Untershaltung der beiden Schwestern. Julie sagte mit einiger Verdrießlichkeit: "Du gahnst, Du seufzest, und dennoch kommt Algernon morgen! Emilie, Du hast nicht mehr Gefühl als eine Pappschachtel"

Emilie. Wie weißt Du, ob dies nicht aus Symspathie mit Algernon geschieht, der vielleicht grade jest eben

dasselbe thut?

Julie. Das thut er nicht, davon bin ich überzeugt. Sher glaube ich, daß er kaum weiß, auf welchem Fuße er stehen soll vor lauter ungeduldiger Freude, Dich bald zu sehen.

Emilie. Schließt Du dies aus seinem letten Briefe? Julie. Der war ja so in Eile geschrieben. Man ist nicht immer zum Schreiben gleich aufgelegt; vielleicht hatte er starkes Kopsweh... oder starken Schnupfen... oder hatte er sich erkältet...

Emilie. Alles, was Dir gefällt; aber nichts kann ben kalten, bedeutungslosen Schluß des Briefes entschuldigen.

Julie. Ich versichere Dir, Emilie, es steht bort:

"mit der gartlichsten Ergebenheit."

Emilie. Und ich bin gewiß, es steht dort ganz troschen und kalt: "mit Achtung und Ergebenheit verharre" u. s. w. Ganz so, wie man an eine gleichgültige Person schreibt: "Zeichne mit Achtung" u. s. w., denn die arme Achtung muß immer herhalten, wenn es an wärmeren Gefühlen gebricht. Wo ist meine Nachthaube? — Ah, sieh da! Ho ho! Du, Julie, siehst Alles rosenfarbig!

Julie. Ich sehe, daß ein Liebhaber sich hüten muß, von Achtung zu reden .... Aber ich bin überzeugt, daß Algernon das schreckliche Wort nicht geschrieben, sonz dern sich eines wärmeren, innigeren bedient hat. Liebe Emilie, hole den Brief her! Du wirst sehen, daß Du ihm Unrecht gethan hast.

Emilie. Um Dir Deinen Willen zu thun, werde ich ben Brief holen. Wir werden sehen, daß ich recht habe! Julie. Und wir werden sehen, daß ich recht habe.

Julie. Und wir werden sehen, daß ich recht habe. Emilie holte den Brief. Die beiden Schwestern nasherten sich damit dem Lichte. Julie wollte das Licht pusten und — geschah es nun aus Versehen oder mit Vorzsatz — loschte es aus. Alles blieb einen Augenblick ebens

so still wie dunkel, dis sich Emiliens Gelächter hören ließ. Julie stimmte ein, und ich konnte mich nicht enthalten, mit ihnen ein Trio zu machen.

Zwischen Stuhlen und Tischen tappend und stolpernd, fanden die Schwestern endlich ihre Betten und riefen mir

lachend "Gute Nacht, gute Nacht!" zu.

Der Tag nach meiner Unkunft war im Hause ein sogenannter Aufräumetag; ein Tag, wie er dann und wann in allen wohlgeordneten Häusern eintrifft und der mit einem Unwettertag in der Natur verglichen werden kann, nach dessen Stürmen und Regengüssen Alles in neuer Klarheit,

Ordnung und Frische erscheint.

Man scheuerte, luftete, staubte ab, fegte in allen Eden. Die gnabige Frau, die selbst Alles übermachen wollte, ging unaufhörlich durch alle Thuren aus und ein und ließ fast alle offen, wodurch ein entsetlicher Zug entstand. Um mich vor Ohrenfluß und Zahnweh zu bewahren, floh ich von Bimmer zu Zimmer und fand zulegt eine Treppe höher in dem Belenens einen sturmfreien Safen. Diese kleine Stube schien mir die gemuthlichste und heiterste in dem ganzen Sie hatte Fenster nach der Sonnenseite. Wände waren mit Gemälden geschmückt, die hauptsächlich anmuthige Landschaften vorstellten. Unter diesen zeichneten fich zwei von Kahleranz aus, in benen der Pinsel bieses großen Runftlers die entzudenbe Ruhe hervorgezaubert hat, welche ein schoner Sommerabend über bie Ratur ausbrei= tet und welche sich bem Bergen bes Menschen so machtig Das Auge, welches aufmerksam auf diesen Bemalben haftete, bruckte bald etwas Liebliches, Wehmuthi: ges und Schwarmerisches aus, und bies mar bie sicherste Burgschaft für ihre mahrheitsvolle Schonheit.

Die Meubles in der Stube waren schon und bequem. Ein Piano, ein wohlgefüllter Bucherschrank, eine Staf-

felei zum Malen zeigten, daß in diesem kleinen engen Kreise nichts von Dem vermißt ward, was alle Vergnügungen der äußern Welt entbehrlich machen und die Stunden des Tages auf die angenehmste Weise ausfüllen kann. Große prachtvolle Geranien standen in den Fenstern und weckten durch ihr frisches Grün angenehme Gedanken an den Frühling, während sie die eindringenden Sonnensstrahlen unterbrachen, theilten und milderten, die an diesem Tage in all der Klarheit glänzten, die sie gewöhnlich bei einem scharfen Winterfroste besißen. Eine schone Matte des deckte den Fußboden, der mit Blumen besat zu sein schien.

Belene nahte, auf dem Sopha sigend. Auf dem Nahs

tische lag vor ihr das neue Testament.

Sie empfing mich mit einem Lächeln, das die Ruhe und Zufriedenheit ihres Herzens ausdrückte. Ich setzte mich neben sie zur Arbeit, und es war mir ganz besonders froh und angenehm zu Muthe. Wir nahten an Emiliens Brautkleide.

"Du betrachtest meine Stube?" sagte Helene, mich anlachelnd, indem ihre Augen der Richtung der meinigen folgten.

"Ja," erwiderte ich, "die Stuben Deiner Schwestern sind schon und behaglich, aber man muß gestehen, daß sie mit

diefer nicht verglichen werden konnen."

"Es ist meines Vaters Wille gewesen, daß Helene das einzige verzogene Kind im Hause sein sollte." Mit Thräs nen in den Augen fuhr sie fort: "Mein guter Vater hat gewollt, daß ich nie die Freuden und Genüsse vermissen sollte, die meinen schönen und gesunden Schwestern der schieden worden sind, und die mir meiner körperlichen Mängel und meiner Kränklichkeit wegen verschlossen sind. Deshald lehrte er mich, die weit reicheren genießen, welche die Kenntniß und Ausübung der schönen Künste Demjentz gen dietet, der sie mit einem warmen und offenen Sinne umfaßt. Deshald bildet und stärkt er meinen Verstand durch ordnungsvolle und nichts weniger als oberstächliche Studien, die er selbst leitet. Deshald hat er in diesem

kleinen Dünkel, in dem ich den größten Theil meines Lez bens verbringe, so viel für das Auge, für das Gefühl und den Sedanken Reizendes und Schönes versammelt. Doch was mehr ist als alles Dies, ist die innige Vaterliebe, mit der er mich umfaßt und umgibt; und dies sicher nur, das mit ich niemals die Entbehrung der Liebe, deren Genuß die Natur mir versagt hat, bitter empsinden möge. Es ist ihm vollkommen geglückt, und ich habe keinen andern Wunsch als den, für ihn, für meine Mutter, meine Sesschwister — und für meinen Gott zu leben!"

Wir schwiegen einen Augenblick, und in meinem Herzen betete ich diesen Bater an, welcher so für die Glucksfeligkeit Derer, benen er das Leben gegeben, zu sorgen vers

stand. Helene fuhr fort:

"Wenn die Mutter mit meinen Schwestern auf Ballen oder in Gesellschaften ist, so bringt er seine Zeit meisstentheils bei mir zu; ich lese oder spiele ihm vor, und er läßt mich aus unbeschreiblicher Gute glauben, daß ich wesentlich dazu beitrage, sein Leben zu versüßen. Dieser Ges danke macht mich so glücklich. Es ist ein schönes, ein bezneidenswerthes Loos, etwas für Denjenigen sein zu könznen, der für Alles, was ihn umgibt, ein Segen ist!"

"D!" dachte ich und redete in Gedanken die Familienz vater auf Erden an; "weshalb gleichen so wenige von Euch diesem Bater? Könige des Hauses... wie viel Glücksfeligkeit konntet Ihr nicht um Euch verbreiten, wie ans

gebetet konntet Ihr nicht fein!"

Wir sprachen darauf von Emilien.

"Es ist sonderbar," sagte Helene, "daß eine Person, welche gewöhnlich so ruhig, so klar in ihrem Urtheile, so entsschlossen, mit einem Worte, so vernünftig ist, nur in einem einzigen Punkte sich ganz unähnlich sein soll. Entschlossen, sich zu verheirathen, weil sie eine glückliche She für den glückleigsten aller Zustände auf Erden ansieht, hat Emilie die größte Mühe gehabt, sich einmal ernstlich dazu zu entsschließen. Die ganz unglücklichen Verbindungen von zwei

ihrer Jugendfreundinnen haben ihr eine Art panischen Schreden eingefloßt, und fie furchtet fo fehr, in ihrer Che ungludlich zu werden, daß sie nie ben Muth haben wurde, glucklich werden zu wollen, wenn nicht Undre für fie hans Sie ift jest beinahe halbkrant aus Ungft barüber, daß ihre Verbindung mit Algernon S. so nahe bevor= steht, mit einem Manne, für den sie jedoch eine wirk= liche Ergebenheit hegt, und mit welchem, wie wir Alle überzeugt find, fie gang gludlich werden wird. Gie hat Zwischenzeiten von Rube, und in einer solchen sabest Du sie gestern Abend. Ich fürchte jedoch, daß diese bald vorübergegangen ift, und erwarte sogar ihre Unruhe und Unsicher= heit in dem Maße zunehmen zu sehen, wie die entschei= bende Stunde naher heranruckt, welche, wie ich überzeugt bin, der Unschlussigkeit vollkommen ein Ende machen wird; benn wenn einmal etwas unwiderruflich bestimmt ift, un= terwirft sich Emilie bemselben ruhig und sucht in Allem das Beste. Es wird nothwendig, daß man bis zum Hoch= zeitstage sie auf alle mögliche Weise zu zerstreuen sucht und sie verhindert, sich mit unnuben Grubeleien zu beschäftigen. Ein Jedes von uns hat eine besondere Rolle in der kleinen Komodie übernommen, welche wir vor und mit unserer guten Schwester spielen muffen. Der Bater gedenkt sie fleißig spazieren zu führen; die Mutter wird mit ihr über Alles zu Rathe gehen, was noch vor der Hochzeit in Ordnung zu bringen ift; Julie beabsichtigt, auf die eine ober andere Weise sie nie in Rube zu laffen; Bruder Rarl wird, wie er es oft thut, fie in einen Wortstreit über Napoleon verwickeln, den er unter Karl ben 3molften fest, mas fie nicht ertragen kann; und bies ift der einzige Gegenstand, worüber ich meine stille, gute Schwester habe mit Site disputiren horen. Ich hingegen werde fie viel mit ihrer Toilette beschäftigen. Meine kleinen Bruder wissen, von der Natur belehrt, schon lange ihre Rol= len auswendig, welche darin bestehen, unaufhörlich zu klaffen, um bald dies, balb jenes zu erhalten. Bisher haben wir Alle die Sorge getheilt, sie zufriedenzustellen; jett muß diese auf ihr allein ruhen. Du, gute Beate, sollst den Auftrag erhalten, bei passenden Gelegenheiten und auf eine geschickte Art Lobeserhebungen über Algernon vorzubringen; die Du ihm zu ertheilen nicht schwer sinden wirst. Emilie betrachtet uns Alle als parteissch für ihn; Du kannst nicht verdächtig sein, und Dein Lob wird desto besser wirken."

Ich war mit meinem Auftrage ganz zufrieden. Es macht immer Vergnügen, Leute zu loben, wenn man es

mit gutem Gewissen thun kann.

Nachdem wir lange von Emilien und ihrem Geliebten, von ihrer häuslichen Einrichtung u. s. w. gesprochen hatten, lenkte ich das Gespräch auf die Blinde und suchte etwas Näheres über sie zu erfahren.

Helene wich diesem Gegenstande aus und sagte nur: "Elisabeth ist seit einem Jahre bei uns. Wir haben sie lieb und hoffen, mit der Zeit ihr Zutrauen zu gewinnen und dazu beitragen zu können, sie glücklicher zu machen."

Helene machte mir darauf den Vorschlag, dieselbe zu besuchen. "Ich gehe gewöhnlich," sagte sie, "alle Vormittage zu ihr hinein und bin heute noch nicht dort gewesen. Ich wurde ihr viel von meiner Zeit widmen, wenn sie nicht am liebsten allein sein mochte."

Wir begaben uns zusammen nach bem Zimmer ber

Blinden.

Sie saß angekleidet auf ihrem Bette und sang leise

vor sich hin.

"D, wie viel hat sie nicht gelitten! Sie ist ein lesbendes Bild des Schmerzes!" dachte ich, indem ich jetzt in der Nahe und beim Tageslichte dieses bleiche, schöne Angesicht betrachtete, in welchem deutlich Spuren harter, noch nicht ausgesochtener Kämpfe sich offenbarten, und eines Schmerzes, der zu tief, zu bitter war, um Thränen gehabt haben zu können.

Ein junges Madchen, dessen rosenrothe Wangen und frohliches Aussehen einen scharfen Contrast zu dem der

armen Leibenden bilbeten, faß in einer Ede bes Bimmers und stricte. Sie war ba, um die Blinde zu bedienen. Mit einer ruhrenden Berglichkeit in Worten und Stimme redete Belene Elisabeth an; diese antwortete einsplbig und Es schien mir, als wollte sie sich, seitbem wir her= eingekommen waren, bemühen, allmalig ben kalten und leblosen Ausbruck anzunehmen, den ich am vorhergeben= ben Abende an ihr gefunden hatte. Das Gesprach mard nur zwischen Helenen und mir fortgesett, mahrend die Blinde fich schweigend damit beschäftigte, um ihre ausge= zeichnet schonen Sande eine schwarze Seidenschnur zu bre= ben und zu wickeln. Auf ein Mal sagte sie: "ft! ft!" und eine blaffe Rothe flammte auf ihrer Wange empor; ihre Brust hob sich hoher. Wir schwiegen und horchten; erft nach Berlauf einiger Secunden vernahmen wir ben dumpfen Schall von Schritten, die langsam herannahten. "Er ist es!" sagte die Blinde, wie für sich. Ich sah fra= gend auf Helene. Belene blickte zur Erbe nieber. Dberst trat ein. Die Blinde stand auf und blieb still stehen, einer Bilbfaule ahnlich; doch glaubte ich an ihr ein leichtes Bittern zu bemerken. Der Dberft rebete fie mit seiner gewöhnlichen Rube, jedoch, wie es ihm schien, nicht mit ber gewöhnlichen Gute an; er fagte, er fei ge= kommen, um sie abzuholen, weil er mit ihr und Emis lien eine Spazierfahrt im Wagen machen wolle. "Die Luft," fügte er hinzu, "ist frisch und klar; sie wird Dir wohl thun."

"Mir wohl?" sagte sie mit einem bittern Lacheln; aber ohne darauf zu achten, bat der Oberst Helene, ihr beim Ankleiden behülflich zu sein. Die Blinde widersetze sich dem nicht, ließ sich schweigend ankleiden, dankte Nieman= dem und ging, vom Obersten geführt, hinaus.

"Arme Elisabeth!" sagte, als sie fort war, Helene mit einem mitleidsvollen Seufzer. Ich hatte zwar nicht den Schlussel zu dem Innern dieses rathselhaften Wesens, hatte aber genug gesehen, um auch herzlich zu seufzen: "Arme Elisabeth!"

Wir gingen an unsere Arbeit zurud, die unter angenehmen Gesprachen bis zum Mittage fortgesetzt ward.

Ich ging alsdann zu Emilien hinein, welche von der Spazierfahrt zurückgekehrt war, und fand sie im Streit mit Julien begriffen, die mit einer wirklichen Ungst ein Kleid an sich zu reißen suchte, das Emilie anziehen zu wollen schien. Emilie lachte herzlich, Julie hingegen sah aus, als wollte sie weinen.

"Hilf! Beate, hilf!" rief sie. "Hat man je so etwas gesehen oder gehört? Höre, Beate! Grade weil Emilie heute Algernon erwartet, will sie ihr häßzlichstes Kleid anziehen, .... ein Kleid, welches sie so entstellt, daß sie darin sich gar nicht ähnlich sieht! Und nicht zufrieden damit, will sie auch eine Schürze umnehmen, die so dick wie eine Windel ist; und einen Kamm will sie ins Haar stecken, der gewiß aus der Nache lassenschaft der seligen Medusa stammt, so schrecklich ist er! Nun kämpse und arbeite ich seit einer Viertelstunde gegen diese unglückliche Toilette..... aber vergebens!"

"Wenn in Algernon's Augen," sagte Emilie mit einer wurdevollen Haltung und Miene, "nur ein Kleid oder ein Kamm dazu beitragen kann, mich angenehm ober uns

angenehm zu machen, so ....."

"Sieh, da haben wir's!" tief Julie trostlos aus; "jest sind wir zu den Prüfungen gekommen, und ich weiß bald nicht mehr, wie häßlich und abscheulich sie sich machen könnte, um zu prüfen, ob Algernon in heroischer Treue alle die berüchtigtsten Romanhelden übertreffen werde. Ich bitte Dich um Gotteswillen, schneide Dir nur nicht die Dheren oder die Nase ab!" Emilie lachte. "Und Du würdest so leicht so schon und liebenswürdig sein können!" fuhr Julie innig bittend fort, indem sie sich des unglücklichen Kleides und des Kammes zu bemächtigen suchte.

"Ich habe mir vorgeset, heute so gekleibet zu fein," ant-

wortete Emilie ernsthaft; "ich habe meine Grunde bafür, und wenn ich Deinen und Algernon's Abscheu erwecke, — so muß ich mich meinem Schicksale unterwerfen."

"Emilie wird dennoch hubsch werden," sagte ich zu Julien, um sie zu trosten; "gehe Du nur und kleide Dich zum Mittage an. Denk daran, daß auch Du

einem Brautigam zu gefallen haft."

"Dh," sagte Julie; "mit ihm halt dies nicht schwer; wenn ich mich in einen Sack kleide und einen Krug auf den Kopf setze, so findet er, daß es mir vortrefflich steht."

"Du glaubst also," begann Emilie wieder, "daß Alegernon nicht dieselben Augen für mich hat, wie Arwid für Dich?"

Julie sah etwas betroffen aus.

"Gehe jett, geh!" unterbrach ich sie; "wir werden sonst nie fertig werden; geh, Julie! ich werde Emilien behülslich sein, und ich wette, daß sie wider ihren Willen schön werden wird." Julie ging endlich zu Helenen, welche alle Tage ihr ausgezeichnet schönes Haar kammte und in Klechten leate.

Während ich mit Emilien allein war und ihr mit bem in der That fatalen graubraunen Kleide half, sagte ich ihr einige nach meiner Meinung verständige Worte über ihre Gemuthestimmung oder ihr Benehmen. Sie antwortete mir: "Ich gebe zu, daß ich nicht bin, wie ich sein sollte - - - ich wunsche, anders sein zu konnen; aber ich fuhle mich so wenig ruhig und so wenig glucklich, daß ich zuweilen meiner selbst nicht machtig bin. ftehe jest im Begriff, eine Berbindung ju schließen, welche ich vielleicht niemals hatte eingehen sollen; und wenn ich wahrend der Beit, die mir noch bis babin übrigbleibt, zu der Ueberzeugung kommen sollte, daß meine Furcht gegrunbet ist, so wird nichts in ber Welt mich baran hindern, diese Berbindung aufzuheben und dadurch zu vermeiden, daß ich für meine ganze Lebenszeit unglücklich werbe. Denn wenn es wahr ist, das man in einer glucklichen Che

einen himmel findet, so ist es ebenfo gewiß, daß man in

einer ungludlichen eine Solle hat."

"Wenn Du herrn S. nicht liebst," fagte ich, "so wunbert es mich wirklich, daß Du die Sache hast so weit

tommen laffen."

"Ihn nicht liebe?" begann Emilie wieder mit größter Ueberraschung; "gewiß liebe ich ihn, und darin liegt grade bas größte Unglud, meine Liebe macht mich blind für feine Fehler."

"Das wurde Niemand nach Dem vermuthen konnen,

was du soeben sagtest," erwiderte ich lächelnd.

"Ach ja! ach ja!" sagte Emilie; "gleichwol ist es so. Sind doch einige so handgreiflich, daß man nicht blind bafur fein kann; jum Beispiel — er ist zu jung!"

"Wie unwurdig!" sagte ich lachend; "bas ist wirklich

abscheulich von ihm!"

"Ja, Du kannst lachen, Du! Für mich ist es wirklich nicht lustig. Ich will grade nicht sagen, daß es ein Fehler ist; aber mir gegenüber, es ist bennoch ein Sehler an ihm. Ich bin sechsundzwanzig Jahre alt, und also ber Grenze meiner Jugendzeit ganz nahe; er ist nur zwei Jahre älter und folglich als Mann noch ganz jung. Ich werbe eine ehrbare Matrone, wenn er noch ein junger Mann ift. Moglicherweise ist er zum Leichtsinn ge= neigt und geht gerne von seiner alten langweiligen Frau zu .....

"D, o!" unterbrach ich sie; "bas mar eine beinahe zu weit voraussehende Vorsicht. Sast Du Grunde zu glau-

ben, bag er einen leichtsinnigen Charafter habe?"

"Grade keine bestimmten .... aber in diesem fo leichtsinnigen Zeitalter sind Treue und Beständigkeit so feltene Tugenden. Ich weiß, daß ich nicht Algernon's erste Liebe bin; wer ist mir Burge bafur, baß ich seine lette sein werbe? Ich wurde Alles eher als bie Unbestånbigkeit meines Mannes ertragen konnen .... bie glaube ich nicht überleben zu konnen. Ich habe es Als

gernon gesagt .... er hat mir versichert ... aber was versichert nicht ein Liebhaber? ... Außerdem wie kann ich wissen, ob er mich mit der echten, wahren Liebe liebt, die allein stark und ausbauernd ist? Er kann sür mich nur eine slüchtige Zuneigung gesaßt haben, — und diese ist ein schwacher, leicht zerreißender Faden! Ich habe auch gedacht (und dies hat mich oft innig gegrämt), daß vielzleicht mein Vermögen, oder dassenige, was ich einst ers halten könnte, Einfluß gehabt hätte ...."

"Nein, jetzt gehst Du zu weit!" sagte ich; "Du siehst Gespenster am hellen Tage. Wie kannst Du solchen Urgwohn nur überhaupt fassen? Du hast ihn ja ge-

fannt ....."

"Erst seit zwei Jahren," unterbrach mich Emilie; "und beinahe vom ersten Augenblick unserer Bekanntschaft an machte er mir ben Sof und zeigte mir naturlich nur seine liebenswürdige Seite .... Und wer kann wohl in die Bergen der Manner hineinsehen? Sieh, Beate, ich kann nicht sagen, daß ich ben Mann kenne, mit dem ich mein Schicksall vereinigen soll. Und wie sollte ich ihn wol haben kennen lernen? Wenn man einander nur allein in dem geordneten Leben der gebildeten Gefell= schaft sieht, in welchem die Charaktere fast niemals Gelegenheit haben sich zu entfalten, lernt man an Aeußere und Oberflächliche einander nur bas Gine Person kann bose, geizig, zu übler und murrischer Laune geneigt, ja, was schlimmer als alles Dies ist, kann ein Mensch ohne alle Religion sein, und dennoch kann man in ben Gefellschaftetreisen ihn mehrere Jahre lang sehen, ohne das Geringste von allem Diesem zu ahnen; besonders bekommt Diejenige am menigsten etwas bavon zu wissen, welche ber Gegenstand ist, bem biese Person zu gefallen sucht."

Ich wußte nicht recht, was ich sagen sollte; mir beuchte diese Beschreibung wahr und Emiliens Furcht nicht

ungegründet zu sein. Sie fuhr fort:

"Sa, wenn man einander zehn Jahre lang gekannt und gesehen hatte, oder besonders wenn man zusammen gereist ware — denn auf Reisen ist man nicht so auf seiner Hut und zeigt meistens seinen natürlichen Charakter und Sinnebart · · · · · bann konnte man noch so ziem:

lich miffen, woran man mare."

"Diese Methobe," sagte ich, "möchte wol etwas langs sam und beschwerlich sein, so vortrefflich sie auch sonst bes kunden werden mag, und könnte höchstens für Liebende während der Zeit der Kreuzzüge passen. In unsern Tazgen spaziert man auf der Königinstraße und sährt höchsstens dis zum Nordthore. Mehr kann man nicht verlansgen. Während dieser Wanderung sieht man die Welt und wird von ihr gesehen; man wird begrüßt und grüßt; man redet und scherzt und lacht, und sindet einander so anzgenehm, daß man nach Beendigung der kleinen Reise keine Unschlüssseit mehr sühlt, die große Reise durchs Leben zusammen zu unternehmen. Aber um jest ernsthaft zu reden, hast Du niemals offen mit Algernon über die Gegenstände gesprochen, in denen Du es für so wichtig hältst seine Gesinnungen zu kennen?"

Ja, mehrere Male," erwiderte Emilie; "besonders seitdem wir verlobt sind, und ich habe immer die Gesinzungen und Gefühle, die ich wünschte, gefunden oder zu sinden geglaubt; aber ach! ich kann mich so leicht haben blenden lassen, weil ich es heimlich gewünscht habe. Mögslicherweise kann auch Algernon in seinem Eiser, mir zu gefallen, sich über sich selbst getäuscht haben. Ich habe mir vorgenommen, alle meine Ausmerksamkeit anzuwens den, um während der kurzen Zeit, die mir noch von meiner Freiheit übrig bleibt, die Wirklichkeit und Wahrs heit zu erforschen, und ich werde nicht, wenn ich es abs

<sup>\*)</sup> Königinstraße (Drottning-gata), eine ber schönsten Straßen Stockholms, besonders im Winter ein Sammelplat ber beau monde. Anmerk. des Ueberk

wenden kann, durch selbstwillige Blindheit mich und ihn unglücklich machen. Gesetzt auch, er ware ganz vortreffzlich, so könnte er dennoch nicht für mich, ich nicht für ihn passen, unsere Gemüther und Charaktere könnten im Grunde ganz disharmoniren."

Unter allen biesen trübseligen Vermuthungen war Emislie angekleidet worden, und man mußte gestehen, daß ihr Anzug ihr nicht gut stand. Sie schloß die Unterredung mit dieser Aeußerung: "Ich wünsche zuweilen, daß ich schon verheirathet wäre; dann brauchte ich mich nicht mehr mit dem Gedanken zu plagen, daß ich mich verheisrathen soll."

"Unzusammenhängender Menschensinn!" dachte ich. Bei Tische ward Emiliens Toilette allgemein getadelt, bes sonders vom Cornet; Julie schwieg, redete aber mit den Augen. Der Oberst sagte nichts, betrachtete aber Emilie mit einer etwas sarkastischen Miene, welche sie errothen machte.

Hier verlor Julie den Faden ihrer Demonstration und ward fast ebenso verlegen, wie ein gewisser Bürgermeister, der in derselben Predigt begriffen war. Emilie drückte freundlich ihre Hand und sagte: "Du bist selbst, und zwar ganz glücklich, Deinem Principe gefolgt; denn ich habe Dich kaum besser gekleidet und überhaupt reizender als heute gesehen, und sicherlich wird Urwid es ebenso sinden."

Julie errothete; sie hatte mehr Vergnügen an biesen Worten ber Schwester, als sie bei einer Artigkeit von ihrem Brautigam gefühlt haben wurde.

Gegen Abend war bas Gestöber im Hause beendet; Alles kehrte in seine frühere gemuthliche Ordnung zurück und die gnädige Frau kam ebenfalls zu Ruhe.

Bur Theezeit langten Algernon und Lieutenant Arwid an. Emilie und Julie errotheten wie Junivosen;

die erstere sah nieder, lettere empor.

Algernon zeigte so lebhafte Freude darüber, Emilien wiederzusehen, war so mit ihr allein beschäftigt, nahm so wenig Rücksicht auf die Toilette, welche er keines Blickes würdigte, war aber so entzückt, so glücklich und so liebenszwürdig, daß allmälig die Freude, die aus seinen Augen strahlte, einen sympathetischen Glanz in denen Emiliens entzündete, und troß Kleid, Schürze und Kamm war sie an diesem Abende so reizend und einnehmend, daß Julie die Toilette verzieh.

Lieutenant Arwid war nicht weniger vergnügt neben seiner kleinen liebenswürdigen Braut, obgleich es seine Sache nicht zu sein schien, es so wie Algernon in lebehaften und gewählten Ausbrücken zu außern. Die Beredtssamkeit ist nicht Allen gegeben, und ein Jeder hat seine Weise. Er trank Thee drei Tassen, as ein Dutend Brezeln, küßte recht oft die Hand seiner Braut und sah ganz glücklich aus. Ich hörte ihn einige Male "Hol' mich der Tausend!" sagen, und fand, das ein schöner Mund und eine angenehme Stimme das Unbehagliche häßlicher Worte mildern können. Lieutenant Arwid war in der That ein Adonis, NB. ein Adonis mit einem Schnursbarte.

Sein Gesicht brückte Gute und Ehrlichkeit ----- aber (ich bitte ihn tausend Mal um Verzeihung) auch etwas Einfalt und Selbstliebe aus. Sein schöner, zwanzigjähriger Kopf schien nicht viele Ideen zu beherbergen.

Algernon hatte ein ausgezeichnet ebles Aussehen, in welchem Mannlichkeit, Gute und Scharfsinn die Hauptzüge waren. Er war lang, hatte regelmäßig schöne Gesichtszüge und die anmuthigste und ungezwungenste Haltung.

"Wie," dachte ich, "kann Emilie ihren Blick auf dieses edle Antlit heften und nicht alle ihre Furcht, alle

ihre Besorgnisse verschwinden fühlen?".

Für diesen Abend verschwanden sie jedoch, ober zogen sich in den dunkelsten Hintergrund der Seele zurück. Die ganze Familie schien glücklich zu sein und Alles war Freude und Leben.

Die Blinde erschien an diesem Abende nicht in der

Gesellschaft.

## Fünk Tage vor der Hochzeit.

Ungeachtet der Frohlichkeit und Zufriedenheit, womit der Montag zu Ende ging, erwachte Emilie am Dienstag Morgen mit dem Ausrufe: "Noch einen Tag weniger bis zu dem schrecklichen Tage!"

Schone Geschenke von Algernon kamen am Vormitztage an. Emilien gesiel ber Gebrauch nicht, daß ein Braus

tigam feiner Geliebten Geschenke gibt.

"Es ist eine barbarische Sitte," sagte sie; "sie macht bas Weib zu einer Handelswaare, die der Mann sich gleichsam erkauft. Es sollte genug sein, zu wissen, daß diese Sitte bei allen rohen und wilden Volkerschaften ans genommen ist, um die civilisirten zu vermögen, sie abz zulegen."

Außerbem fand sie in einigen Geschenken zu wenig auf ben Nuten, zu viel auf den Lurus und das nur

Glanzende Rucksicht genommen.

"Wenn er nur kein Verschwender ist!" sagte sie seufszend. "Wie wenig kennt er mich, wenn er glaubt, daß Inwelen mir lieber sind, als einige Blumen, die er mir gibt. So sehr ich das Anmuthige und Elegante liebe, so wenig gefällt mir alle äußere Pracht, alles Prunken und eitle Geprange. Außerdem ist es nicht für unsere Verhältnisse passend."

Emiliens gute Laune war vorüber; fie betrachtete faum

die Geschenke, über welche Julie nicht aushören konnte, "Entzückend! charmant!" auszurusen. Sie nahm den ganzen Vormittag nicht die Wickeln aus dem Haare und ging in einen großen Shawt, welcher schief hing, gehüllt. Der Cornet verglich sie mit einer Hottentottin und bat sie, obgleich sie von rohen und barbarischen Sitten ums geben sei, dennoch nicht zu glauben, daß sie eine Wilde werden müsse. Als wir hinuntergingen, um zu Mittag zu speisen, sagte ich zu ihr, um meine Rolle als wahrhaftige und geschickte Lobrednerin zu erfüllen, wie ungewöhnlich schon und einnehmend ich Algernon sände. "Ja," erwisderte Emilie, "er ist recht schon, viel schoner als Mann, als ich es als Frauenzimmer bin; und dies halte ich für ein wirkliches Unglück."

, "Sieh da!" bachte ich, "nun bin ich wieder auf eine

Sandbank gerathen." Emilie fuhr fort:

"Es ist selten, daß ein ausgezeichnet schönes Aussehen Den, der es besitzt, nicht eitel macht, und das Unerträgzlichste, was ich kenne, ist ein Mann, der in seine eigne Person verliebt ist. Gewöhnlich halt er es für die erste Pflicht seiner weniger schönen Frau, seine Schönheit und Liebenswürdigkeit zu verehren und anzubeten. Eitelkeit verkleinert die Frauen, erniedrigt aber die Männer. Nach meiner Ansicht ist das Aeußere bei einem Manne für seine Gattin von geringer oder gar keiner Bedeutung. Ich würde, davon din ich überzeugt, einen edlen Aesop anz beten können und würde ihn tausend Mal einem Adonis vorziehen. Ein Narcis, der sein eignes Bild anbetet, sieh, Das ist, was ich am abgeschmacktesten sinde."

Während Emilie diese letten Worte sprach, öffnete sie die Thure zum Salon: Algernon war allein im Zimmer und stand — vor dem Spiegel! — sich, wie es schien, mit größter Aufmerksamkeit betrachtend. Man hätte sehen sollen, wie Emilie erröthete und mit welcher Miene sie ihren Bräutigam empfing, welcher, seinerseits über ihre Verwirrung und ihr verdrossenes Aussehen bestürzt, viels

leicht auch etwas verlegen darüber, daß er in seinem tète à tête mit dem Spiegel ertappt worden war, ganzlich die Contenance verlor. Es ward jest meine Sache, die Unterhaltung mit Bemerkungen über das Wetter, die Wege u. s. w. aufrecht zu erhalten.

Glucklicherweise kam jest auch die übrige Familie hers

ein, mas eine heilsame Diversion machte.

Emilie fuhr fort, trube auszusehen, und mahrend er auf sie blickte, verfinsterte sich auch allmalig Algernon's Gesicht. Ich glaubte zu bemerken, daß er ein Gerstenforn am linken Huge hatte, und fand es glaublich, daß bieses sein tête à tête mit bem Spiegel veranlagt hatte; aber Emilie wollte es nicht sehen. Mehrere Rleinigkeiten trugen dazu bei, die Stimmung zwischen bei beiben Liebenden zu verschlimmern. Algernon fand zufällig Gefallen an Dingen, die Emilien nicht gefielen, und Emis liens Leibgericht ließ er bei Tische an sich vorübergeben. Emilie fand gewiß, daß fie nicht im Geringften sympathi= Algernon machte eine wahre, aber nicht beigende Unmerkung, und ohne besondere Unspielung, über Launen und das Unangenehme berfelben. Gleichwol hatte es für dieses Mal ungefagt sein konnen. Emilie bezog es auf sich und nahm eine immer vornehmere und wurbigere Miene an. Julie ward angstlich: Es ware weit besser, wenn sie mit einander tuchtig zankten, als baß fie dasigen und schweigen und sich innerlich argern.

Cornet Karl ging zu Emilien und sagte: "Meine gnasdige Schwester, ich bitte Dich, site nicht da wie die chis
nesische Mauer, undurchdringlich für alle die Pfeile, welche Algernon's verliebte Augen auf Dich schießen. Sei, wenn Du kannst, etwas weniger Sis. Sieh auf Algernon! geh zu ihm und gib ihm einen Kuß!" — Ja, das sah dars nach aus! eher hätte man erwarten können, die chinesische Mauer sich in Bewegung setzen zu sehen. Emilie blickte Algernon nicht einmal an, der sich unendlich nach einer Wiederverschnung zu sehnen schien. Er schlug vor, zusammen ein neulich herausgekommenes italienisches Duett zu singen, vermuthlich in der Hoffnung, die Geister der Harmonie würden alle die feindlichen und unmilden, welche den Frieden zwischen ihm und seiner Geliebten gestört hätzten, verjagen, und das cor mio, mio den des Duetts würde dald auch in ihrem Herzen tonen. Vergebliche Hoffnung! Emilie entschuldigte sich mit Kopsweh. Sie hatte es wirklich, und zwar im hohen Grade, wie ich ihren Augen ansehen konnte; sie pslegte es leicht zu bekommen, wenn sie detrübt und beunruhigt ward. Algernon glaubte das Kopsweh erdichtet, und ohne sich um seine Braut zu kümmern, welche in einer Sophaecke saß und ihren geplagten Kopf auf die Hand stützte, gab er seine Absicht zu erkennen, Mozart's Figaro in der Oper zu hören, versbeugte sich hastig vor Allen und ging.

Der Abend schleppte sich langsam hin. Niemand war bei gutem oder frohlichem Sinne. Alle sahen, daß Emilie litt; deshalb außerte Niemand eine Unzufriedenheit mit ihrem Benehmen. Der Oberst allein ließ sich nichts mer-

fen und legte ruhig feine Patience.

Als wir uns fur den Abend trennten, sagte der Cornet leise zu mir: "Das geht ja rasend! Morgen muffen

alle Berstreuunge=Batterien losgehen."

Der Mittwoch kam. Algernon fand sich fruh am Morgen ein. Sein Blick war so liebevoll, seine Stimme so voller Innigkeit, wenn er mit Emilien sprach, daß sie aufthaute und Thranen in ihre Augen traten. Alles ward gut zwischen den Liebenden; Niemand wußte, wie oder warum, nicht einmal sie selbst.

Dieser Tag ging ruhig vorüber, zwei Schrecken abz gerechnet, welche Emilie hatte, aber doch überlebte. Der erste traf am Vormittage ein, wo während eines Gesprächs, welches Algernon mit der gnädigen Frau sührte, Emilie Aeußerungen von ihm hörte, welche sie eine Minute lang überzeugten, daß er nichts Geringeres als der größte Geizhals auf Erden wäre. Glücklicherweise fand sie bald, daß er nur bie Worte eines Barpagon unter feinen Bekann= ten citirte, uber welche er felbst nachher recht herzlich lachte. Emilie schöpfte Althem und leistete ihm Gesellschaft. -Der zweite Schreck fiel am Abend vor, ale mabrend einer ernsten Unterhaltung, die Ginige von uns führten, indem wir an einem Fenfter in bem flaren Mondschein fagen, ich außerte: "Es gibt jedoch gute und edle Menschen, die unglucklich genug find, an kein jenseitiges Leben, an kein boberes Biel unfers Wefens zu glauben; - biefe find gu beklagen, — nicht zu tadeln . . . . " Mit einem unber schreiblichen Ausbrucke von Angst in ihren schönen Augen sah mich Emilie fragend an. Ihr Gedanke war: "Ist es Algernon, den du entschuldigen willst?" Ich antwortete ihr, indem ich ihre Aufmerksamkeit auf Algernon lenkte, ber bei meinen Worten einen Blick zu dem fternengeschmudten himmel emporrichtete: und biefer Blick mar ber Ausbruck einer schonen und festen Hoffnung. Auch Emilie sah bann mit Dankbarkeit empor, und als ihre Blicke sich begegneten, strahlten sie von Zartlichkeit und Freude.

Dieser Tag war auf dem Wege, sich so gut zu endis gen! Uch, weshalb mußte Algernon während der Abends mahlzeit ein Billet erhalten; weshalb mußte er beim Lesen desselben verwirrt werden und nachher viel von seiner Heis terkeit verlieren; weshalb so hastig und ohne eine Erkläs rung fortgehen?

In, weshalb? — bas wußte Niemand; aber Mancher

von une hatte es für sein Leben gern miffen mogen.

"Es kann Dir doch nicht einfallen, des Billetes hals ben etwas Boses von Algernon zu denken?" sagte Julie zu Emilien, als sie zu Bette gingen.

" Bute Racht, Julie!" antwortete Emilie feufzend.

Emilie hatte feine gute Nacht.

Donnerstag. Wolken und Nebel um Emilie. Verungluckte Versuche von unserer Seite, sie zu zerstreuen. Sogleich beim Fruhstuck zog der Cornet mit Napoleon und Karl dem Zwölften zu Felde. Emilie konnte nicht streiten. Julie und Helene bemühten sich vergebens, sie zu erheitern. Ich wagte in meiner Rolle kein einziges Wort zu sagen. Das Billet, das Billet lag Allen im

Wege.

Um zwolf Uhr kam Algernon. Er sah ganz erhißt aus, und etwas ungewöhnlich Funkelndes lag in seinen Augen. Emilie hatte am vorhergehenden Tage versprochen, jest mit ihm eine Fahrt im offenen Schlitten, zu machen; er kam, um sie abzuholen. Ein schöner Schlitten, mit zierzlichen Rennthiersellen bedeckt, stand an dem Thore. Emilie lehnte es kalt und bestimmt ab, mitzusahren. "Warum?" fragte Algernon. "Des Billets wegen," hatte Emilie der Wahrheit gemäß erwidern mussen; aber sie sagte:

"Ich wünsche zu Hause zu bleiben."

"Bist Du krank?"

" Mein."

"Weshalb willst Du mir bas Vergnügen nicht machen,

mit mir zu fahren, wie Du versprochen hast?"

"Das Billet, das Billet," dachte Emilie; aber sie ers rothete blos und sagte noch ein Mal: "Ich wünsche zu Hause zu bleiben."

Algernon ward bose. Er errothete heftig und seine Augen flammten. Er ging hinaus, indem er ziemlich hart

die Thure hinter sich schloß.

Der Bediente, der am Thore mit dem Schlitten hielt, hatte diesen unterdessen verlassen. Das Pferd, von einem Schneesturz erschreckt und sich selbst überlassen, fuhr zurück, warf eine alte Frau um und würde vermuthlich durchgezgangen sein, wenn nicht Algernon, der eben auf den Platz herabkam, vorgestürzt wäre und mit kräftiger Hand den Bügel ergriffen hätte. Nachdem er das Pferd zur Ruhe gebracht hatte, rief er einen Kerl herbei, dem er es zu halz ten übergab, und eilte selbst, die alte Frau aufzurichten, welche vor Schrecken sich nicht zu rühren gewagt hatte, die aber zu allem Glücke nicht im Geringsten beschädigt

zu sein schien. Er sprach eine Weile mit ihr und gab ihr Geld.

Seinem Bedienten, welcher endlich kam, gab er eine Ohrfeige, warf sich darauf in den Schlitten, nahm selbst die Zügel und fuhr davon wie ein Blis.

Bleich hatte Emilie neben mir vom Fenster aus die= sen Auftritt betrachtet; aber bei der letten Abtheilung des=

felben riet sie aus:

"Er ist heftig, auffahrend, rasend!" Und sie brach in Thranen aus.

"Er hat," sagte ich, "menschliche Schwachheiten, und das ist Alles. Er kam in einer aufgeregten und unruhi= gen Gemuthestimmung hierher; Deine Weigerung, Dein ein= mal gegebenes Bersprechen zu erfüllen, und zwar ohne einen einzigen Grund bafur anzugeben, mußte ihn natur= lich aufbringen; die Dachläffigkeit seines Bebienten, welche so leicht ein großes Ungluck hatte veranlassen konnen, stei= gerte feine Sige, Die fich bennoch nur burch eine einzige Dhrfeige Luft machte, welche von Dem, ber sie erhielt, recht wohl verdient war. Es ist zu viel von einem jungen Manne verlangt, daß er sich vollkommen kalt und ruhig verhalten solle, wenn dicht auf einander folgende Verdrieß= lichkeiten fein Gemuth in Gahrung bringen. Es ift ge= nug, wenn man mahrend seiner Site fo menschlich und gut verbleibt, wie wir soeben Algernon gegen die alte Frau fich benehmen faben. Ich glaube übrigens, Emilie, daß, wenn Du, anstatt Algernon's Sinn durch Launenhaf= tigkeit und Berkehrtheit aufzureizen (verzeihe mir die beiden schönen Benennungen), die große Gewalt, die Du, wie wir Alle seben, über ihn hast, zum Guten anwenden wolltest, fo wurdelt Du ihn nie auffahrend ober rasend sehen, wie Du es nennst."

Ich war mit meiner kleinen Rede sehr zufrieden, nachs bem ich sie geendigt hatte, und dachte, daß sie eine wunders bar kräftige Wirkung hervorbringen wurde; — aber Emislie schwieg und sah unglucklich aus.

Algernon kam zum Mittag nicht wieber.

Cornet Karl erzählte am Nachmittage, daß er von einem seiner Kameraden gehört habe, es hätte am Bormittage desselben Tages ein Duell stattgefunden. Einer von den Duellanten war Algernon's bester Freund und hatte ihn ersucht, sein Secundant zu sein. Er hatte dies durch ein Billet gethan (dies sagte der Cornet mit ausdrücklicher Betonung), welches hier im Hause, wo Algernon sich grade befand, abgeliefert wurde, gestern Abend um neun Uhr und sünsundvierzig Minuten. Algernon hatte alles Mögliche gethan, um das Duell zu verhindern; — aber vergebens. Der Zweisampf sand statt, und Algernon's Freund verwundete seinen Gegner gefährlich. Die näheren Umstände kannte der Cornet nicht.

Jest war Alles erklart und Algernon's Bild stand hell vor Emilien.

Algernon kam gegen Abend, er war ganz ruhig, aber ernst und ging nicht, wie gewöhnlich, sich neben seine Braut zu setzen. Emilie war nicht froh, schien nicht den ersten Schritt zur Versöhnung thun zu wollen und zeigte doch durch viele kleine Ausmerksamkeiten für Algernon, wie sehr sie ihn zu versöhnen wünschte. Sie bot ihm selbst Thee, fragte, ob er ihn süß genug fände, ob sie ihm noch eine Tasse einschenken dürste u. s. w. Algernon blieb kalt gegen sie, schien oft in tiese Gedanken zu verfallen und vergaß, wo er war. Emilie zog sich verletzt zurück, ward ganz niedergeschlagen, setzte sich in einiger Entsernung, um zu nähen, und sah lange Zeit nicht von ihrer Arbeit auf.

Cornet Karl sagte zu Helenen und zu mir: "Dies geht grade nicht besonders gut; aber was in aller Welt soll man thun, damit es besser wird? Ich kann jest nicht wieder mit Napoleon und Karl dem Zwölften hervorkommen, — ich brachte sie ja schon heute Vormittag aufs Tapet, und es glückte überdies nicht besonders. Man muß gestehen, daß Emilie keine liebenswürdige Braut ist. Wird sie als Frau nicht anders, dann... Sollte sie

jest nicht zu Algernon gehen und ihn zu trösten und zu erheitern suchen. Sieh, jest geht sie — Nein, sie holte nur einen Knäuel Zwirn. Armer Algernon! ich fange an, zu glauben, daß es ein wahres Glück für mich ist, so gesfühllos zu sein. Die armen Liebenden haben ärgere Plasckerien zu erleiden, als Die, welche die Grade passiren\*). Wäre ich Bräutigam---- Was willst Du, kleiner Claes?
---- sage, was gibt's---- einen Zwieback? Gehe zu Emilien, ich habe keine Zwiebäcke! Ja, es kann Ihrer Hoheit wohl thun, sich ein wenig zu rühren."

Der Cornet sah nicht, wie Ihre Hoheit diesen Abend im Grunde ihres Herzens ganz demuthig war und daß Algernon jetzt die größte Schuld an der zwischen ihnen

obwaltenden Ralte trug.

Algernon und Emilie näherten sich diesen Abend einander nicht und schieden kalt von einander — wenigstens scheinbar.

Freitag Morgen beschloß Emilie, ihre Verbindung solle aufgehoben werden. Algernon war ebel, vortrefflich; — aber er war zu streng und liebte sie nicht; — das hatte sie am vergangenen Abend beutlich gesehen; sie wollte sett eine besondere Unterredung mit ihm haben u. s. w. Algernon kam. Er war viel heiterer als am Tage vorzher und schien zu wünschen, daß alles Unangenehme verzgessen sein möchte. Emilie war anfangs seierlich in Gedanken an ihr wichtiges Vorhaben; aber Julie, Helene, die gnädige Frau, Cornet Karl und ich machten uns so mit ihr zu schaffen, daß wir sie allmälig in unsern Wirzbel hineinzogen und sie von besondern Unterredungen wie innern Grübeleien abhielten. Man bekam zuweilen wieder ihr herzliches Lachen zu hören und ihr gedankenvolles Wessen ging nicht in Schwermuth über.

<sup>\*)</sup> Grade passiren (passera graderna) ist ein Ausdruck, der sich auf die jungen Militairs bezieht, die, um sich zu Ofstzierstellen zu befähigen, verschiedene Dienstgrade und Eramina durchgeben mussen.

Anmerk. b. Uebers.

Um Nachmittage dieses Tages ward der Checontract

unterschrieben.

Selbst Sir Charles Grandison's Braut, die schone Harriet Byron, ließ (so sagt man) die Feder fallen, welche sie ergriffen hatte, um ihren Ehecontract zu unterzeichnen, und hatte nicht die Starke und Geistesgegenwart, ihr Schicksal zu unterschreiben. Millionen junger Braute has ben in dieser Stunde gezittert und sich wie sie benommen; was Wunder war es also wol, daß die zagende und schüchzterne Emilie vor Ungst außer sich war! Die Feder siel ihr nicht allein aus der Hand, sondern machte einen großen Dintenklecks auf dem wichtigen Papiere, welchen sie ui diesem Augenblicke als ein Unglücks Dmen betrachtete, und ich zweisse daran, daß sie noch unterzeichnet haben würde, wenn nicht der Oberst (ganz so wie Sir Charles) die Fezder genommen, sie zwischen ihre Finger gesest und ihre zitternde Hand ergriffen und geführt hatte.

Als wir am Abende auf unserer Stube allein maren,

fagte Emilie mit einem tiefen Seufzer:

"Es muß also geschehen! Es kann wol nicht mehr gesholfen werden . . . . und übermorgen wird er mich von Uls

lem wegführen, mas ich so innig liebe!"

"Man sollte glauben können," sagte Julie lächelnd, aber mit Thränen in den Augen, "daß es gelte, bis ans Ende der Welt zu reisen, und dennoch werden uns nur einige Straßen und Märkte von Dir trennen, und wir können einander alle Tage sehen."

"Ja, alle Tage!" sagte Emilie weinend; "aber nicht

wie jest alle Stunden."

Am Sonnabende war Emilie gut und liebevoll gegen Alle, aber, niedergeschlagen und unruhig, schien sie den Gestanken entfliehen zu wollen, die sie überall verfolgten.

Algernon ward mit jedem Augenblicke ernster und bestrachtete seine Braut mit bekümmerten und forschenden Blicken. Er sah aus, als fürchtete er, sie gebe ihm mit ihrer Hand nicht auch ihr ganzes Herz. Dennoch schien

Die Familie B.

er sich vor Erklatung aller Art zu scheuen und vermied

es, sich mit Emilien allein zu finden.

Ich hatte durch eine Base von der Schwägerin der Stiefschwester der Köchin im Hause erfahren, daß Algers non in mehreren armen Familien hatte Eswaaren und Geld austheilen lassen, mit dem Bemerken, daß sie sich an diesem Sonntage eine gute Mahlzeit machen und frohzlich sein sollten. Ich erzählte dies Emilien, welche ihrersseits dasselbe hatte thun lassen. Diese Sympathie in ihren Gedanken erfreute sie und gab ihr etwas Muth wieder.

Indessen hatte man von allen Seiten fleißig genaht und gearbeitet, sodaß Alles an dem Tage vor der Hoch=

zeit fertig und in Ordnung war.

Es lag etwas Feierliches in dem Abschiede am Abende. Alle umarmten Emilie und in Aller Augen standen Thránen. Emilie ward ihrer Rührung Herr, konnte aber nicht sprechen. Alle dachten an den morgenden Tag.

## Der Hochzeitstag.

Der große, ber erwartete, ber gefürchtete Zag kam end= lich. Emilie, taum aufgestanben, sah mit einem ahnungs= vollen Blide jum himmel empor. Er wat mit grauen Wolfen überzogen. Die Luft war kalt und feucht; Alles, was man burchs Fenster seben konnte, trug bas melan= cholische Geprage, welches ein kuhler Wintertag den leben= ben wie ben leblosen Dingen aufdruckt. Der Rauch, wels cher aus ben Schornsteinen aufstieg, ward niedergedruckt und malzte fich langfam über die Dacher bin, ihre meifen Schneedecken schwarzend. Einige Beiber mit rothen Rafen und blauen Backen führten ihre Milchkarren zu Markte. Schritt für Schritt von magern Gaulen gezogen, bie mehr als gewöhnlich ihre struppigen Köpfe zur Erde herabhan= gen ließen. Selbst die kleinen Sperlinge schienen nicht bei der gewöhnlichen muntern Laune zu sein; sie sagen still und zusammengekauert langs ben Dachrinnen, ohne zu zwitschern ober zu freffen. Dann und wann streckte einer von ihnen ben Flugel, offnete einer feinen fleinen Schnabel; aber es geschah sichtlich aus Ueberdruß. Emilie seufzte tief. Ein klarer himmel, ein wenig Sonnenschein murbe ihr bebrudtes Gemuth erheitert und erquickt haben. Wer municht nicht, daß eine flare Sonne über seinen Sochzeitstag ftrab= len mochte? Es scheint uns, als konnte Symen's Fackel nicht recht flar brennen, wenn sie nicht an dem reinen Lichte daß der Himmel nicht gleichgültig auf unsere irdischen Schicksfale blicke, bleibt beständig in der Tiefe unseres Herzens, und so sehr wir auch Staub, so sehr wir auch Atome sind, so sehen wir doch, wenn die ewigen Festen von Gewölk verdunkelt werden oder wenn sie in Klarheit strahlen, in diesem Wechsel immer irgend eine Sympathie oder eine Vorbedeutung, welche uns gilt, und oft, recht oft sind unsere Hoffnung und unsere Furcht Kinder des Windes und der Wolken.

Emilie, die eine schlaflose Nacht verbracht und von ben Auftritten des vorhergehenden Tages noch bedrückt mar. wurde über ben fühlen Morgen gang verzagt. Sie flagte über Ropfweh, und nachbem fie beim Fruhftud ihre Eltern und Geschwister umarmt hatte, bat fie, ben Bormittag ein= fam auf ihrer Stube zubringen zu durfen. Es mard gewahrt. Der Dberft sah ernster aus als gewöhnlich. Die anadige Frau hatte eine so sorgenvolle Miene, daß es Einem ins Berg schnitt sie anzusehen. Beforgtheit und Unruhe wegen Emilie, allerlei Sorgen wegen bes Hochzeits= mahles nahmen wechselsweise ihre Seele in Unspruch, und Alles, was sie sagte, fing mit "Ach!" an. Der Cornet war auch nicht froh und Helenens ausbrucksvolles Geficht Julie mar un= hatte einen leichten Bug von Wehmuth. aussprechlich verwundert darüber, daß ein Sochzeitstag fo bufter beginnen konne, und wechselte unaufhorlich ihre Dienen, die bald weinerlich, bald lachend maren. Nur ber Magister und die kleinen Dicken waren in der gewöhnlichen Gemuthestimmung. Der Erfte big sich auf die Ragel und Schwieg und aucte in die Luft; bie Letteren horten niemals auf zu fruhftucken.

Ich war der gnabigen Frau den ganzen Vormittag behülflich, und Dessen, was wir theils zu besprechen und anzuordnen, theils selbst zu bewerkstelligen und Hand daran zu legen hatten, war nicht wenig: wir quirlten den Citrons Crème, gossen Wasser auf den Braten, salzten die Bouillon,

wehklagten zusammen über die verunglückten Pasteten, freuzten uns über den prachtvollen Aufsatz und verbrannten unsere Zungen wol an zwanzig Saucen. Ach, es sind keine poëtischen Flammen, welche Hymen's Fackel am Küz

chenheerde anzundet!

Der Oberst bereitete selbst die Bowlen mit Bischof und Punsch, und machte uns nicht wenig Beschwerde und Störung; so viel Sachen, so viel Leute und so viel Platz brauchte er dazu, und schien zu glauben, daß weiter nichts von Bedeutung zu thun ware; was die gnädige Frau ein wenig ärgerte. Sie gab ihrem Manne deshalb eine kleine

Lection, und er - er gab ihr recht!

Während ich bie Rochin mit ber elegantesten Beise, ein Vorgericht anzurichten, bekannt machte, kam Julie mit Thranen in den Augen in die Ruche hereingesprungen: "Gib mir, gib mir" rief fie mit ihrer gewöhnlichen Lebhaftigkeit, "etwas Gutes für Emilie! Gie af nichts jum Fruhftuck, fie wird frant werben, fie wird heute noch aus lauter Schwache eine Dhnmacht bekommen! Das hast Du hier? Bouillon:Gier! ich nehme zwei. Glaser mit Gelee! ich nehme zwei! Ich barf boch? Ach, nun etwas Caprice = Sauce, bas macht lebenbig, - und jest ein Stud Fisch ober Fleisch bazu, ein Paar Franzbrote .... und bann noch einige Badwerke bagu, bann bin ich ju= frieden. Emilie ift fo gerne Gufigfeiten. - Beift Du, mas fie thut, Beate?" fuhr fie flufternb fort; "fie betet gu Gott, ich habe burchs Schluffelloch geguckt, fie liegt auf den Knieen und betet. Gott segne sie!" und klare Perlen liefen über Juliens Bangen, mabrend fie mit brei vollen Tellern hinauseilte, die sie trug, ich begreife nicht wie.

Endlich nahmen unsere Unordnungen ein Ende; Ulles ward jest nebst den nothigen Instructionen den Hanz den der Dienerschaft überlassen, und der Oberst, die gnädige Frau und ich gingen, um uns zum Mittag anzukleiden.

Spater ging ich zu Emilien hinein. Sie stand vor dem Spiegel in ihrem Brautpuse und betrachtete sich mit

einem Blicke, der weder Vergnügen, noch jenes Selbste behagen ausdrückte, welches ein schönes und wohlgekleidetes Frauenzimmer fast immer bei der Anschauung ihres liebens: würdigen Ich empfindet. Helene befestigte ihre Armbänzder und Julie lag auf den Knieen, um etwas an dem Spisenbesaße in Ordnung zu bringen. "Sieh!" rief Julie aus, als ich ins Zimmer trat, "ist sie nicht reizend? ist sie nicht hübsch? — Und dennoch," fügte sie leise hinzu, "möchte ich gern die Hälfte von alle Dem, was ich besise, hingeben, um ihr eine andere Miene zu kausen. Sie ist trübe und grau wie das Wetter!"

Emilie, welche die letten Worte gehört hatte, sagte: "Man kann nicht frohlich aussehen, wenn man nicht glucklich ist. Alles kommt mir so schwerfällig, so unerträglich vor. Dieser Tag ist ein entsetlicher Tag. Ich mochte

sterben wollen!"

"Herr Gott!" sagte Julie zu mir und rang die Hände: "jetzt fängt sie an zu weinen... bekömmt rothe Augen und eine rothe Nase und wird gar nicht mehr

schon. — Was sollen wir machen?"

"Liebe Emilie!" sagte Helene sanft, indem sie die Hand der Schwester an ihren Mund führte; "bist Du nicht ein wenig unverständig? Diese Heirath ist ja Dein eigner wie unser Aller Wunsch. Nach Allem, was Menschenvernunft beurtheilen kann, mußt Du glücklich werden. Hat nicht Algernon die edelsten Eigenschaften---- liebt er Dich nicht auf das Zärtlichste? Wo würdest Du einen Gatten sinden, der sur Deine Eltern ein liebevollerer Sohn, für Deine Geschwister ein besserer Bruder wäre?"

"Alles dies ist wahr, Helene, ober vielmehr alles dies scheint wahr zu sein. Aber ach, wenn ich denke, daß ich jett im Begriff stehe, meine ganze Eristenz zu verändern - . . . daß ich meine Eltern verlassen soll, daß ich Euch, meine guten, geliebten Schwestern, und dieses Haus, wo ich so glücklich gewesen, verlassen soll — und dies eines Mannes wegen, dessen Herz ich nicht so kenne, wie ich die

Turigen kenne, der sich in seinem Benehmen gegen mich verändern, der mich auf mannichsache Weise unglücklich machen kann, — und dieser Mann soll in Zukunft mein Alles werden... mein Schicksal soll unwiderruslich an das seinige gebunden sein ... o meine Schwestern, wenn ich an alles dies denke, so wird es finster vor meinen Augen, ich fühle meine Kniee zittern, — und wenn ich denke, daß heute ... heute ... mein Schicksal enteschieden werden soll .... und daß ich noch Freiheit habe, noch zurückgehen kann .... da fühle ich Qualen der Unentschlossenheit, der Ungewisheit, die sich Niemand vorsstellen kann. Beate! Schwestern! heirathet niemals!"

"Aber, liebste Emilie," begann Helene wieder, "Du, die Du es so leicht findest, der Nothwendigkeit nachzuges ben, denke nur daran, daß Dein Schicksal schon entschies den, daß es jest schon zu spat ist, Deinem Glücke zu entsagen."

"Zu spåt!" rief Emilie aus, ohne die letten Worte zu beachten — "zu spåt ist es nicht, so lange der Pries ster uns nicht vereint hat, · · · · · ja selbst am Fuße des Altars habe ich noch das Recht · · · und kann · · · "

"Und Du wurdest das Herz dazu haben?" brach Julie in einem hochst tragischen Tone aus; "Du könntest Alzgernon zur Verzweislung bringen wollen? Du könntest wirklich" . . . Sie hielt hier inne, denn der Oberst stand in der Thure mit übergeschlagenen Armen, indem er mit seiner ironischen Miene Julie betrachtete, welche in einer Stellung dastand, die denen nicht unähnlich war, wegen welcher die ruchtbare Demoiselle George in "Semiramis" und "Maria Stuart" applaudirt wurde. Julie erröthete, aber mehr noch Emilie.

Der Corner, der seinem Bater folgte, überreichte seiner Schwester von Seiten Algernon's einige frische, ausgessucht schöne Blumen, nebst einem Billet, das einige wesnige, aber nichts weniger als kalte und inhaltlose Zeilen enthielt. Emiliens Antlit klarte sich auf; sie drückte

ihrem Bruber die Hand. Er warf sich in einem Raptus ritterlicher Gefinnung auf bie Aniee und bat um bie Gnabe, ihre Schuhspige kuffen ju burfen. Sie hielt ihm mit einer gnabigen Miene ihren fleinen guß bin, und mab= rend er sich niederbuckte, wie es schien, nicht in ber Absicht, die Schuhspige ju fussen, fondern um in sie bin= einzubeißen, schlang sie ben Urm um seinen Sals und füßte ihn herzlich. Der Dberft nahm ihre Sand, stellte sie mitten im Zimmer bin und wir bilbeten um sie einen Rreis. Als sie seine gartlichen Baterblicke und die unfrigen voll von Bewunderung und Liebe auf sie gerichtet fab, ward fie von einem angenehmen Gefühle ergriffen, errothete und ward fo schon, wie Julie es jemals wun= schen konnte. Ihr Unzug war einfach, aber hochst geschmackvoll und elegant. Für biejenigen meiner jungen Leferinnen, die etwas mehr über ihre Toilette zu wissen munschen, steht hier: baß sie ein weißes, mit Spigen garnir= tes Seidenkleid anhatte; in ihrem hellen, unendlich wohl gelegten Saare prangte die grune Myrthenkrone, über welche ein Schleier (Helenens prachtvolle Arbeit) auf eine pittoreste Beise geworfen mar, und dieser verlieh ihrem fanften und unschuldvollen Gesichte vollkommene Uehnlichfeit mit bem einer Madonna von Paul Beronese. sie bezaubernd zu machen, fehlte nur jener Ausbruck von Bluckseligkeit, von hoffnung und Liebe, welcher die schönste Bierbe einer Braut ift.

Indessen schien ihr Herz etwas leichter geworden zu sein, und, wie im Einklang mit ihren Gefühlen, brach die Sonne durch die Wolken hervor und warf einige blasse

Strahlen ins Zimmer herein.

Die außere sowie die innere Hellung dauerte jedoch nur einige Augenblicke. Es ward wieder sinster. Als wir zum Mittage hinabgingen, zeigte mir Jusiesmit einer klagenden Miene die Gerichte, die sie für Emilie geholt hatte und die unberührt waren. Ein einziges Gelee-Glas war geleert.

Bei Tische blidte Emilie auf alle Diejenigen umber,

welche sie jest balb verlassen sollte, und ihr Berg schwoll, und Thranen brangen unaufhörlich in ihre Augen hervor. Der Mittag verlief ohne die gewohnliche Munterkeit, und Niemand schien mit Appetit zu effen, jedoch stets ben Da= gifter und die kleinen Dicken ausgenommen. welche unter ber Morthenfrone mehr bedruckt zu fein ichien, wie jemals ein Konig unter bem Diabeme, af nichts und tachte nicht ein einziges Mal mahrend des Mittags, un= geachtet der vortrefflichen Gelegenheiten baju, die ihr durch die drei merkwürdigen Confusionen des Magisters geboten wurden, über welche sogar der Dberft nicht umhin konnte Die erste mar, daß er seine Schnupftabats: zu lächeln. dose und das Salzfaß, welche beibe neben ihm auf dem Tische standen, verwechselte, eine tuchtige Portion Schnupf= tabak in die Suppe streute und sich eine ansehnliche Prise aus dem Salzfasse nahm; mas ihn manche seltsame Brimassen machen und manche Thrane vergießen ließ; die zweite, daß er, um biefe abzutrodnen, fatt feines Tafchen= tuches einen Zipfel von dem Shawl der anabigen Krau ergriff, der ihm jedoch mit Gile und Schrecken entriffen ward; die britte, daß er mit dem Bedienten, der ihm Braten anbot, Complimente machte und bat, das Fraulein mochte boch so gut sein, sich erst selbst zu bedienen. Rulie sah hochst besorgt auf ihre Schwester. "Sie ist weder, noch lacht sie," flusterte sie mir zu; "es ist zu kläglich!"

Noch kläglicher ward es am Nachmittage, während die wenigen Gaste, die eingeladen waren, sich versammelten und Algernon, der frühzeitig erwartet ward, sich nicht sehen ließ. Die gnädige Frau sah unaushörlich mit der unrushigsten Miene von der Welt nach der Thür und kam drei oder vier Mal zu mir, nur um mir zu sagen: "Ich kann nicht begreisen, warum Algernon so lange ausbleibt." Die Ankommenden fragten auch nach ihm; Emilie fragte nicht, sah nicht nach der Thüre, aber man konnte deutzlich merken, wie sie mit jedem Augenblicke ernster und blässer ward. Julie setze sich neben mich, nannte mir

die Fremben, welche eintraten, und fügte einige Bemerkungen hinzu. "Diese schone Frau ba, die sich so wohl prafentirt, ist die Baronin G. Wer follte wol glauben konnen, bag sie jedes Mal, wenn sie in einen Salon eintritt, so verlegen ist, daß sie gittert? Sieh ihre feelen= vollen Augen, aber traue ihnen nicht, sie kann von nichts Anderm als vom Wetter reden, und zu Hause bei sich gahnt sie ben ganzen Tag über. Wer kommt jest, ber so bettlermäßig den Hut vor sich her durch die Thure reckt? — Ha ha! Onkel D....; das ist ein auter Ul= ter, aber er hat die Schlafsucht. Gott gebe nur, bag er während der Ceremonie nicht zu schnarchen anfängt! Sieh meinen Arwid, Beate, bort am Ofen. Ift er nicht ein Apollo? Es scheint mir jedoch, als warme er sich mit gar zu vieler Bequemlichkeit ... er scheint ganz zu vergessen, daß noch andere Leute im Zimmer find. Die jest hereinkam, ist meine Coufine, Mabame M. Gie ist ein Engel. Dieser kleine garte Korper umschließt eine aroße Seele."

"Sieh, wie Emilie sie Alle empfängt .... grade als wollte sie sagen: Ihr seid sehr gütig, meine Herren und Damen, daß Ihr kommt, meinem Leichenbegängniß beizuwohnen! Ich begreife nicht, was Algernon vor hat, daß er so lange ausbleibt. Herr Gott! wie unglücklich

Emilie aussieht!"

"Sieh, da ist der Prediger! Ungeachtet seiner Warzen und seines rothen Auges hat er doch ein einnehmendes Aeußere und ich fühle gleichsam Respect vor ihm."

"Sieh, wie Karl Emilie zu erheitern und zu zerstreuen sucht. Recht gethan, Bruder! aber jest hilft es nichts."

"Nun gottlob, da ist Algernon endlich! Aber wie ernst und bleich er ist! ---- und doch ist er schön. Er geht zu ihr hin, — sieh nur, wie stolz ihre Miene ist! Er entschuldigt sich, glaube ich, ---- was? er hat heftiges Zahnweh gehabt, er hat sich einen Zahn mussen ausziehen lassen! Armer Algernon! Zahnweh an seinem

Hochzeitstage! Welches Schickfal! Sieh, jest sisten sie Alle im Kreise! Ein Kreis von sistenden Personen kann auch mich unwohl machen. Wovon reden sie? Ich glaube wahrhaftig, sie unterhalten sich vom Wetter. Ein höchst interessanter Gegenstand, das ist gewiß. Aber es ist auch wirklich nicht ermunternd; — höre, wie Schnee und Rezgen gegen die Fenster prasseln! Es ist entsessich warm hier innen · · · und Emilie trägt dazu bei, die Luft schwer zu machen. Ich muß gehen und mit ihr reden."

Balb barauf kam Jemand und sagte, daß Treppen und Vorsaal voller Leute waren, die die Braut zu sehen wunschten.

Neue Pein für die schüchterne Emilie. Sie stand auf, setzte sich aber schnell wieder und erbleichte. "Eau de Cologne! Eau de Cologne!" schrie Julie mir zu, "sie wird bleich, sie fällt in Dhnmacht!"— "Wasser!" schrie der Oberst mit donnernder Stimme. Der Magister bestam den Theekessel in die Hand und eilte damit vor. Ich weiß nicht, ob dieser Anblick oder eine Bemühung der Seele, die ausgeregten Gesühle zu bezwingen, es beswirkte, daß Emilie ihre Schwäche überwand; sie erholte sich schnell und ging, von ihren Schwestern begleitet, hins aus, während sie einen Blick voll Unruhe und Unzusriesdenheit auf Algernon warf, der in einiger Entsernung undeweglich dastand und sie mit einem ungewöhnlichen, fast strengen Ernste betrachtete.

"Sind Sie toll?" rief halblaut Onkel P. und riß den Magister am Arme, der noch mit verwirrten Augen und den Theekessel in der Hand dastand. Der Magister erschrak, wandte sich hastig um und stieß die kleinen Diecken, welche über einander umsielen, wie zwei Kegel, welche die Kugel berührt hat. Der Kessel in der Hand des Mazgisters wippte zu, brannte seine Finger, und er ließ ihn mit einem Weheruse auf die unglücklichen Kleinen fallen, über deren undewegliche Körper eine Dampswolke wirbelnd

Ware ber Mond heruntergefallen, so hatte das keine größere Bestürzung hervorbringen konnen, als im ersten Augenblicke biefe Katastrophe mit dem Ressel. Arel und Claes gaben keinen Laut von fich und bie gna= bige Frau wollte schon glauben, bag es mit ihnen ganz vorbei mare. Rachdem aber Algernon und ber Oberft sie aufgerichtet und geruttelt hatten, ward man gewahr, baß sie vollkommen am Leben waren. Sie waren nur so überrascht, erschrocken, so außer sich, daß sie im ersten Augenblicke weder sich ruhren noch sprechen konnten. Glucklicherweise war das heiße Wasser, womit sie begossen worben, größtentheils auf ihre Kleiber gekommen; es war außerdem vermuthlich schon etwas abgekühlt, indem man schon vor einer halben Stunde aufgehort hatte Thee zu trinken. Nur ein Fleck auf Apel's Stirne und einer auf Claes' linker Sand erforderte einige Behandlung. Magister war in Berzweiflung; die Kleinen weinten. Man brachte sie zu Bette, und ich versprach, so viel Zeit, als mir zu Gebote ftanb, bei ihnen zuzubringen. benswürdige Gute ber anabigen Frau, welche machte, bag sie niemals mit Ruhe ein betrübtes Gesicht feben konnte, veranlagte sie, zunachst den Magister zu troften. Es gluckte ihr am besten dadurch, daß sie ihn darauf aufmerksam machte, mit welchem echt spartanischen Beifte die Buben ben ersten Choque empfangen hatten, und daß sie bies als ein ausgezeichnetes Beugniß der vortrefflichen Erziehung ansehe, die er ihnen gegeben. Der Magister murbe ganz froh und gang marm, und fagte fich bruftend, bag er aus ben hoffnungevollen Sohnen ber gnabigen Frau wirkliche Spartaner zu bilden hoffe. Die anabige Frau hoffte, baf bies nicht burch erneuerte Sturzbaber von fochenbem Wasser geschehen mochte; aber sie schwieg mit ihrer Hoffnung.

Mittlerweile war die Ausstellung der Braut beendigt, und ermüdet verließ Emilie das Zimmer, wo sie, der in Schweden gebräuchlichen, seltsamen, aber alten Sitte gemaß, genothigt gewesen war, sich vor einer Menge neus gieriger und gleichgultig musternber Blicke zu zeigen.

"Man hat sie nicht schön gefunden," sagte Julie in einem jammervollen Tone zu mir; "und dies nimmt mich nicht Wunder, sie war ja so finster und kühl wie ein Herbsthimmel."

Wir hatten Emilie in ein entferntes Zimmer geführt, um sie eine Weile ausruhen zu lassen. Sie sank auf einen Stuhl nieder, hielt das Tuch vors Gesicht und schwieg.

Alles war im Salon für die Ceremonie in Bereit=

schaft. Man wartete nur auf Emilie.

"Rieche an Eau de Cologne, Emilie, trinke ein Glas Wasser!" bat Julie, die jest zu zittern anfing.

"Man wartet auf Dich, beste Emilie!" sagte Cornet Karl, der jest ins Zimmer hereintrat und sich erbot, die Schwester hinauszubealeiten.

"Ich kann nicht · · · ich kann wirklich nicht kom= men!" sagte Emilie mit einer Stimme, in der sich die

hochste Ungst ausbrückte.

"Du kannst nicht?" rief der Cornet im hochsten Erstaunen aus; "weshalb nicht?" Und er sah uns Alle fragend
an. Julie stand in einer tragischen Attitude da, die Hände
über den Kopf gefaltet. Helene saß da mit einem Ausdrucke von Misvergnügen in ihrem ruhigen Gesichte, und
ich — ich kann mich unmöglich erinnern, was ich that,
aber in meinem Herzen sympathisirte ich mit Emisien.
Niemand von uns antwortete.

"Nein, ich kann nicht kommen!" fuhr Emilie mit ganz ungewöhnlichem Effecte fort; "ich kann diesen sür immer bindenden Eid nicht schwören. Es ahnt mir sicher; ... wir werden vereint unglücklich werden, ... wir passen nicht für einander. Es kann meine Schuld sein; aber es ist mir dennoch gewiß. In diesem Augenzblicke ist er sicherlich mit mir unzufrieden, halt mich für ein launenhaftes Geschöpf, ... denkt mit Widerwillen

baran, mit einem solchen sein Schicksal zu verbinden .... sein strenger Blick sagte mir alles dies soeben, ... er kann recht, vollkommen recht haben .... und desz halb ist es am besten für ihn wie für mich, daß wir uns trennen."

"Aber, Emilie," rief der Bruder aus, "bedenkst Du wol, was Du sagst? Es ist ja zu spat; ... ber Prediger ist schon hier ... die Hochzeitsgaste ... Algernon."

"Geh zu ihm, bester Karl," rief Emilie mit steizgender Bewegung, "bitte ihn, hierher zu kommen, ich werde selbst mit ihm reden, ihm Alles sagen .... es kann nicht zu spät sein, wenn es gilt, die Ruhe und das Glück des ganzen Lebens zu retten; — geh, ich bitte Dich, gehe!"

"Herr Gott! Herr Gott! was soll daraus werben?" sagte Julie, und sah aus, als ob sie hatte Himz mel und Erde zu Hulfe rufen wollen. — "Emilie, denke an den Vater!"

"Ich werde mich ihm zu Füßen werfen, er wird das ewige Ungluck seines Kindes nicht wollen!"

"Wenn wir sie doch noch auf irgend eine Weise zers streuen . . . . sie für einen Augenblick mit etwas Anderm beschäftigen könnten!" flüsterte Helene dem Bruder zu.

Cornet Karl offnete eine Thur wie um hinaus zu gehen, in demselben Augenblick horten wir das Geräusch eines heftizgen Stoßes; der Cornet rief! "Ach, mein Auge!" Ein allgemeiner Schreck entstand; denn dieser kleine Betrug ward so natürlich bewerkstelligt, daß im ersten Augenblicke Niemand von uns an einen Schelmenstreich dachte. Emilie, immer zuerst bereit, Andern zu Hülfe zu eilen, war es, troß ihrer Unruhe, auch jest; mit einem Tuche, das mit kaltem Wasser beseuchtet war, eilte sie zu ihrem Bruder, zog seine Hand vom Auge und begann es mit Eiser und Sorgsalt zu bahen, während sie mit Unruhe fragte: "Thut es sehr wehe? Glaubst Du, daß das Auge verletzt ist? Glücklicherweise sieht man kein Blut..."

"Es ist vielleicht um so gefährlicher," sagte mit düsterer Stimme der Cornet; aber ein unglückseliges verrätherissches Lächeln vereitelte in demselben Augenblick die ganze List. Emilie untersuchte genauer und überzeugte sich sos gleich, daß der Stoß nichts weniger als wirklich war. "Dh, "sagte sie" ich sehe, was es ist! Es ist eine von Deinen Possen; aber sie sollen mich nicht irre machen.

... Ich bitte, ich beschwöre Dich, Karl, wenn Du die geringste Liebe zu mir hegst, so gehe zu Algernon, sage ihm, daß ich ihn um eine Unterredung von einigen Misnuten bitte."

"Daß Keine von Euch so viel présence d'esprit hatte, bas Licht auszublasen!" rief der Cornet aus und sah argerlich auf uns, besonders auf mich. Helene flüsterte ihm etwas ins Ohr und er ging, von Julien begleitet, aus dem Zimmer.

Helene und ich schwiegen still, während Emilie in sicht= licher Seelenangst im Zimmer auf und ab ging und mit sich selbst zu reben schien. "Was soll ich thun? Was foll ich thun?" fagte sie einige Male halblaut. Jest ver= nahm man Schritte im Bimmer nebenan. "Er fommt!" fagte. Emilie und zitterte am ganzen Leibe. Die Thure ward geöffnet, und Alger ... nein, ber Dberft trat herein, mit dem Ausbrucke imponirender Majestat. Emilie ichopfte noch Athem, sette sich, stand auf, sette sich wieder, wart blaß, ward wieber roth. "Du hast zu lange auf Dich warten laffen," fagte er ruhig, aber nicht ohne Strenge; "jest komme ich, um Dich abzuholen." Emilie faltete bie Banbe, fah bittenb zu ihrem Bater auf, offnete ben Mund, schloß ihn aber wieder, eingeschuchtert burch ben streng ernsten Ausbruck in seinem Gesichte, und als er ihre Hand nahm, schien alle Kraft zum Wiberstande sie zu verlaffen; mit einer Urt verzweiflungevoller Erge= bung stand sie auf und ließ sich von ihm führen. Helene und ich folgten ihnen.

Der Salon war ftart erleuchtet und alle bort befind:

liche Personen hatten die Augen auf die Thure gerichtet, durch welche Emilie, von ihrem Bater geleitet, eintrat.

Sie hat mir später gesagt, daß sie bei ihrem Einstreten nicht einen einzigen Gegenstand habe klar unterscheiden können, und daß es ihr ganz schwarz vor den Augen gewesen wäre. "Dann war es nicht zu verwundern," sagte ihr Bruder, "daß Du aussahst, als ob Du im Schlafe gingst."

Algernon betrachtete Emilie mit einem Ernste, ber in biesem Augenblicke nicht geeignet war, ihr Muth ein-

\* zuflößen.

Keiner von ihnen sprach. Die Ceremonie nahm ihren Anfang. Die beiden jungen Leute standen vor dem Priester. Emilie war todtenbleich und zitterte. Julie verlor den Muth ganzlich. "Es ist schrecklich!" sagte sie und

ward beinahe ebenso bleich wie die Schwester.

Jett erhob sich die Stimme, welche ben jungen Gatten die heiligen Pflichten verfunden follte. Diese Stimme war tief und wohltonend und schien von einem gottlichen Geiste belebt. Sie sprach von der Heiligkeit des Chestanbes, von den gegenseitigen Berpflichtungen ber Gatten, einander zu lieben, einander bie Duben bes Lebens zu erleichtern und die eintreffenden Gorgen zu lindern, ein= ander in einer mahren Gottesfurcht vorzuleuchten; sprach von jenem Gebete für einander, welches fie so innig unter einander vereint und sie ihrem ewigen Ursprunge nahert; fprach bavon, wie bie bochfte Gludfeligfeit auf Erben burch eine Berbindung befordert wurde, welche folcherge= stalt nach Gottes Willen begonnen und fortgesest murbe, und rief den Segen bes Hochsten über bas junge Braut: paar berab. Diese so lieblichen, so schonen, so friedvollen Morte weckten in den Seelen Aller eine stille und beilige Rührung. Alles mar so still im Zimmer, bag man bei: nabe batte glauben konnen, es athme Niemand. fah beutlich, bag Emilie mit jedem Augenblicke ruhiger warb. Die wenigen Worte, die fie zu fagen hatte, sprach

sie beutlich und mit sicherer Stimme aus. Während bes Kniebeugens schien sie mit Hoffnung und Ansbacht zu beten. Ich warf indessen einen betrachtenden Blick um mich. Der Oberst war blässer als gewöhnlich; betrachtete aber das junge Paar mit einem Ausdrucke von Ruhe und Zärtlichkeit. Die gnädige Frau weinte und sah von ihrem Tuche nicht auf. Julie war außer sich, obgleich sie weder Hand noch Fuß bewegte. Helene sah mit betendem Blicke zum Himmel empor. Corenet Karl bemühte sich, sich den Anschein zu geben, als wäre es etwas Anderes als Thränen, das seine Augen so roth machte. Die Blinde lächelte still. Die übrigen Answesenden zeigten alle mehr oder weniger Rührung; ganz vorzüglich aufgeregt war der Magister, welcher allein gegen das Ende der Eeremonie die Stülle dadurch störte, daß er sich unaufhörlich schnaubte. Stücklicherweise hatte er sein Taschentuch richtig gefunden.

Der Segen ward über das Brautpaar von einer Stimme gesprochen, die so sanft, so majestätisch war, als wäre sie vom Himmel gekommen. Die Trauung war beendigt. Emilie und Algernon waren für immer verzeint. Emilie wandte sich um, um ihre Eltern zu umarmen. Sie schien mir ein ganz anderer Mensch zu sein. Ein milber Strahlenglanz ruhte auf ihrer Stirne und lächelte aus ihren Augen; klarer und warmer Purpur brannte auf ihren Wangen. Sie war auf ein Mal in das Ideal einer jungen, glücklichen Braut verwandelt. "Gott sei gelobt! Gott sei gelobt!" flüsterte Julie mit thränenvollen Augen und gesalteten Händen; "jest ist also

Alles gut!"

"Ja, jest kann nicht mehr geholfen werden!" sagte der Oberst, indem er seine Rührung zu bezwingen suchte und seine komische Miene annahm; "jest bist Du fest, jest kannst Du nicht mehr Nein sagen!"

"Ich wurde es auch jest nicht mehr wollen," erwis berte Emilie anmuthig lachelnd und sah zu Algernon mit

einer Miene empor, die eine lebhafte und reine Kreube auf feinem Antlige hervorrief. Gin Gefühl von Bohlbehagen und Beiterkeit verbreitete fich in der Gefellschaft. faben aus, als hatten fie Lust zu fingen und zu tangen. Ontel P. war sogar ganz mach und lebhaft, veranstaltete eine Quadrille und stampfte balb munter an der Seite ber eleganten Baronin S., welche zephyrgleich bahinschwebte. Im Tanze zeichneten sich Arwid und Julie auf eine entzuckende Weise aus; man konnte die Mugen von diesem einnehmenden Paare nicht abwenden. Ich tangte mit bem Magister, ber mich aufgefordert hatte .... wie ich hoffe, nicht aus Berstreutheit. Wir zeichneten uns auch aus. obgleich auf eine besondere Manier. Es kam mir vor. als waren wir ein Paar Billarblugeln, welche bestanbig für die Andern bereit lagen, um damit zu caramboliren. Gewiß ist, daß wir theils gestoßen wurden, theils Stoße austheilten, mas ich hauptsächlich meines Cavaliers Berwechselung von rechts und links und überhaupt von allen Quabrille = Touren zuschreiben muß. Indessen lachten wir fo gut und so laut wie alle Underen über unser Dis= geschick, und der Magister fagte, er habe noch niemals einen so muntern Walger getangt!

Helene spielte zum Tanze auf dem Piano. Emilie hatte nicht tanzen wollen. Sie saß in einem kleinen Cabinet, dessen Thuren nach dem Tanzsaale offen standen, Algernon an ihrer Seite. Sie sprachen leise, mit Lebhastigkeit und Zärtlichkeit in ihren Mienen, und ich glaube, daß in diesem Augenblicke der gordische Knoten von allen Misverständnissen, aller Unruhe und allen Zweiseln, der sie bisher von einander getrennt hatte, für immer gelöst wurde. Der milbe Schein einer einzigen Lampe, durch die Alabaster=Kuppel strahlend, warf ein bezauberndes Licht über die beiden jungen Gatten, welche jest ebenso glücklich zu sein schienen, als sie schön waren. Sie schienen die ganze Welt um sich her vergessen zu haben; aber Niemand von der ganzen Gesellschaft hatte sie vers

gessen. Jeder warf verstohlene Blicke in das Cabinet und schmunzelte. Julie kam mehrere Male zu mir hin, zeigte mir mit strahlendem Blicke die Gruppe der Liebenden und sagte: "Sieh, sieh!"

Später am Abende versammelte sich ein Theil der Gesells schaft im Cabinete und die Unterhaltung ward allgemeiner.

Einige neulich herausgekommene Bücher, welche auf einem Tische lagen, gaben zu verschiedenen Aeußerungen sowol über deren Werth, wie über Lecture im Allgemeis

nen Veranlassung.

"Ich begreife nicht," sagte der Onkel P. mit seinem finnischen Accente, "was mich seit einiger Zeit ansicht. Ich bin wohl sonst ungemein lebhaft und wach wie ein Fisch; aber wenn ich nur die Augen in die verd — Büscher werfe, so liegen sie mir gleich auf der Nase, und ich sehe nicht das Geringste."

"Lesen Sie gerne, gnabige Tante?" fragte Emilie bie

Baronin S.

"Ach, mein Gott!" erwiderte sie und erhob ihre schos nen Augen zu der Decke, "ich habe nie Zeit dazu; ich bin so beschäftigt." Und sie drapirte sorgfältig ihren schos nen Shawl um sich.

"Wenn ich mich jemals verheirathe," sagte ein Herr von ungefahr sechzig Jahren, "so mache ich es zur Bedins gung für meine Frau, daß sie nie andere Bücher lieft, als

höchstens das Psalmbuch und das Kochbuch."

"Meine selige Frau las nie andere Bücher--- aber auch---- welche stattliche Hausfrau war sie nicht!" rief Onkel P. aus, indem er sich die Augen trocknete und eine

Prise Schnupftabak nahm.

"Ia, ich begreife, hol mich der Tausend, nicht, weshalb Frauenzimmer sich in jetiger Zeit so viel mit Lecture befassen sollen; hol mich der Tausend, wenn ich es versstehen kann!" sagte Lieutenant Arwid, indem er sich nach einem Teller Confect ausstreckte und eine Handvoll das von nahm.

Julie warf ihrem Brautigam einen strengen Blick zu. und ich glaube, daß das "hol mich ber Taufend," ihr bies= mal wenig angenehm beuchte. "Ich wurde," fagte fie, vor Berdruß errothend, "lieber Speise und Trank entbeh= ren wollen, als der Lecture beraubt fein. Gibt es wol Etwas, mas die Seele mehr veredelt, als bas Lefen guter Bucher? Etwas, mas die See ... ich wollte fagen, den Gedanken, bas Gefühl mehr erhebt ju - . . . über . . . . xu - - - - "

Meine arme kleine Julie war nie gludlich, wenn sie sich auf das Erhabene schlug. Ihre Gedanken hatten etwas von der Natur ber Raqueten, welche ploplich als glubenbe Keuerstrahlen aufwarts steigen, aber fast in demselben Augen= blick erloschen und sich in Uschenstaub verlieren.

Cornet Karl beeilte sich, ein Glas Waffer ober Wein über Lieutenant Arwid auszugießen, und stellte fich, als ob er bie Rede ber Schwester burch seinen Ausruf unterbrochen hatte.

"Wußte ich nicht, daß es verkehrt gehen wurde? Ich versuchte das Glas auf der Daumenspige balanciren zu lassen. Pardon, Schwager; aber ich glaube, daß Du mir auf irgend eine Weise im Wege sagest. . . . ich hatte ben Arm nicht frei."

"Ich werde mich gewiß huten, Dich ein anderes Mal gu geniren," fagte Lieutenant Urwid halb luftig, halb argerlich, indem er aufstand und feinen Frack mit bem Zaschentuche abtrocknete; und aus Borsicht wählte er sich einen Plat auf ber anbern Seite bes Bimmers.

Inbessen sollte Julie nicht so bald aus ihrer kleinen Rlemme-tommen. Der alte bucherfeindliche Berr wandte sich febr gravitatisch an sie und sagte: "Ich vermuthe, baß Coufine Julie größtentheils nur moralische Bucher und Predigten lieft."

"Na .... nicht grade viel Predigten!" antwortete Julie etwas verlegen, und als fie in bemfelben Mugenblid ben burchdringenben Blick gewahr murbe, womit Professor

L. . fie betrachtete, errothete fie ftart.

"Bermuthlich lieft Cousinchen bann Geschichte? —

bas ift gewiß ein recht artiges Studium."

"Nicht grade die Geschichte," sagte Julie wieder munter und muthig; "aber Geschichten dagegen gar zu gerne! Kurz und gut, wenn Sie wissen wollen, Onkel, für welche Lecture ich gerne Speise und Trank und Schlaf entbehre, so ist es sur Romane."

Der alte Herr erhob Augen und Hande mit einem Ausdrucke des Entsetzens. Nach seiner Miene konnte man in Versuchung kommen zu glauben, daß Rousseau's Aeußezung: "Jamais fille sage n'a lu de romans" ihn bewosgen hatte, eine so gefährliche Lecture ganzlich zu verabsscheuen.

Etwas Misbilligendes verrieth sich fast in den Blicken Aller bei Juliens offener Erklarung. Die Baronin schien über ihre Nichte ganz bestürzt. Nur der Professor lächelte voller Gute, und der Cornet sagte mit vielem Eifer:

"Es ist wahrhaftig nicht zu verwundern, daß man solche Romane, wie sie jett geschrieben werden, liest. Masdame Staël's Korinna hat mir eine schlaflose Nacht geskostet, und wegen Walter Scott's Rebekka habe ich drei Tage lang den Uppetit verloren!"

Julie sah ihren Bruder mit dem größten Erstaunen an. Emiliens sanfte hellblaue Augen erhoben sich auch fragend zu ihm. Aber er befand für gut, ihnen auszusweichen. "Meine Euphemie soll niemals Romane lesen," sagte die Baronin S., worauf sie die Lippen hart zussammenkniff, sich höher in die Ecke des Sophas hinaufsetzte und auf ihren schönen Shawl hinabsah.

"Ach, meine Tante!" sagte Madame M. lachelnd und schüttelte den Kopf; "was soll sie aber denn lesen?"

"Sie soll gar nichts lesen."

"Eine ganz vortreffliche Idee!" sagte der alte Herr. "Ich glaube wirklich," sagte Algernon, "daß es besser ist, gar nichts zu lesen, als nur Romane. Das Roman= lesen ist für die Seele, was Opium für den Korper ist; ein ununterbrochen fortgesetzter Gebrauch desselben schwächt und schadet. Berzeihe, Julie; — aber ich glaube, daß ein junges Frauenzimmer siene Zeit besser anwenden könnte, als sie dieser Lecture zu widmen."

Julie sah aus, als ob sie nicht Lust hatte, diese Be-

merkung zu verzeihen.

Emilie sagte: "Ich glaube mit Algernon, daß (bes sonders für junge Frauenzimmer) diese Lecture weit mehr schäblich als nüblich ist."

Julie bekam Thranen in die Augen und sah Emilien an, als hatte sie sagen wollen: "Erhebst Du Dich auch

wider mich?"

"Ich gebe zu," sagte Madame M., "daß sie sehr schädlich sein kann, wenn-----"

"Schadlich?" unterbrach sie der alte Herr;" sagen Sie doch verderblich, giftig, bis in den Grund zerstörend!"

Julie lachte. "Bester Professor!" rief sie; "helfen Sie, helfen Sie! Ich fange bald an zu glauben, daß ich ein verlorenes und verirrtes Geschöpf bin. Ich bitte Sie, sagen Sie etwas zu Gunsten des Romanlesens, ich werde Ihnen dann auch etwas Gutes geben!" und schalk-haft lächelnd hielt sie einen Kranz von Confect in die Höhe.

"Es hat gewiß seine ganz guten Seiten," erwiderte ber Professor," wenn es mit Auswahl und Maß geschieht. Ich meinerseits halte die Lecture guter Romane für eine der nüblichsten wie angenehmsten für die Jugend."

"Hort, hort!" rief Julie aus und klopfte in bie

Sande.

"Aber es muß motivirt werden, mein guter Herr; es muß motivirt werden!" rief Onkel P.

"Ja, ja, motivirt werben!" schrie ber alte Berr.

"Gute Romane," fuhr der Professor fort, "das heißt solche, welche gleich guten Gemalden die Natur mit Wahrs heit und Schönheit wiedergeben. besitzen Vortheile, welche keine anderen Bücher in demselben Grade vereinen. Sie stellen die Geschichte des menschlichen Herzens dar; und

für welchen jungen Menschen, dem es darum zu thun ist, sich selbst und seine Mitgeschöpfe kennen zu lernen, ist diese nicht vom höchsten Werth und Interesse? Die Welt ist in ihren mannichsaltigen, wechselnden Gestalten auf die lebendigste Weise geschildert, und die Jugend sieht hier vor ihren Augen die Karte des Landes, in welchem sie bald die lange Reise durchs Leben antreten soll. Das Schöne und Liebenswürdige in jeder Tugend ist im Romane in einem poëtischen und hinreißenden Glanze dargestellt. Das junge, feurige Gemüth wird hier von dem Rechten und Guten entzückt, welches unter einer mehr ernsten und strengen Gestalt demselben vielleicht abschreckend erschienen wäre."

"Auf dieselbe Weise sind auch die Laster und jede Nies brigkeit in ihrer ganzen Abscheulichkeit bloßgestellt; und man lernt sie verachten, wenn sie auch von der Größe und Pracht der Welt umringt sind, während man für die Tus gend Enthusiasmus faßt, sie möge auch unter der Last aller

Leiben ber Erbe fampfen."

"Das wahre Gemalde der Belohnung des Guten und der Bestrafung des Bosen im Menschen, wie wenig auch oft dessen außere Schicksale davon Spuren tragen, tritt im Romane mit all der Klarheit, Lebendigkeit und Kraft hervor, welche man wunschen muß, jeder moralischen Wahrheit verleihen zu können, um sie recht allgemein faßzlich und fruchtbringend zu machen."

"Uebrigens ist es natürlich, daß eine edle Jugend die Romane wie ihre besten Freunde liebt, da sie in ihnen alle die feurigen, großen und schönen Gefühle wiederfindet, die sie in ihrem eignen Herzen hegt, und welche dort die ersten himmlischen Uhnungen von Glückseligkeit und Uns

sterblichkeit hervorgebracht haben."

Jest stand Julie hastig auf; warmes Entzücken sprach sich in ihrem reizenden Antlite aus; sie ging zum Pro= fessor, gab ihm nicht den Confectkranz, sondern um= armte ihn mit kindlicher Ergebenheit, indem sie sagte:

"Tausend Mal Dank! Tausend Dank! Ich bin zufrieden! ganz zufrieden!"

Der alte Herr sah zum Himmel hinauf und seufzte. Lieutenant Arwid sah nicht so "ganz zufrieden" aus, aß aber unverdrossen Confect.

Onkel P. schlummerte und nickte; der Cornet behaup:

tete, es geschehe dies nicht als Zeichen des Beifalls.

Der Professor hingegen sah recht zufrieden aus und kußte mit einem Ausbrucke vaterlicher Gute dem lebhaften Madchen zuerst die Hand, dann ihre Stirne.

Lieutenant Urwid schob den Stuhl mit vielem Gerausche von sich; in demselben Augenblicke wurden die Thuren zum Speisesaale geoffnet, — es war aufgetragen.

Eine Mahlzeit hat immer ein eignes Interesse für Diejenigen, welche bei ber Unordnung, Unrichtung derselben

u. f. w. mit thatig gewesen maren.

Ein jedes Gericht, ein Kind unserer Mühen, hat seinen Untheil an unserm Interesse und Wohlgefallen, wenn es jest zierlich und lockend auf dem Tische steht, nahe daran, sur immer zu verschwinden. Doch hat man bei solchen Gelegenheiten ein Herz von Stein, und ich bin überzeugt, daß es der gnädigen Frau ebenso viel Vergnüsgen machte wie mir, zu sehen, wie alle unsere delicaten Vor=, Zwischen= und Nachgerichte in den Hälsen der Hochzeitsgäste verschwanden, sichtlich zu deren großem Verzgnügen und Wohlbehagen. Die gnädige Frau, welche nun wegen Emiliens beruhigt war und sah, wie vortrefslich das Serviren vor sich ging, machte die Honneurs mit einer Unmuth und einer Munterkeit, welche nur dann und wann ein Gedanke an die Kleinen zu stören schien.

Die Braut war mild und strahlend. Ulgernon schien der glücklichste der Sterblichen zu sein. "Sehen Sie nur Emilie an!" sagte alle zehn Minuten Cornet Karl, der mein Tisch= nachbar war; "sollte man sie wol für dieselbe Person halten, die sich und uns den halben Tag über so geplagt hat?"

Julie nahm jedes Mal, wo ihr Geliebter sie anredete, eine vornehme und stolze Miene an. Auch er resolvirte sich zulet, schmollte ebenfalls, jedoch immer mit vollem Munde. Onkel P. schlief mit einem Stücke blanc-manger auf der Nase ein, und unter dem Geplauder und dem Gelächter der Gesellschaft ließ er dann und wann ein Schnarchen horen, gleich dem Tone einer Baßgeige, welche in das Gezirpe der kleinern Geigen einstimmt.

Gegen Ende der Mahlzeit wurden Gesundheiten gestrunken, nicht ceremonisse und langweilige, sondern frohsliche und herzliche. Der Magister, von der Gelegenheit und dem Weine angeseuert, machte, das Glas in der Hand,

zu Ehren des Brautpaars folgendes Impromptu:

Laft uns voll die Gläser gießen! Hurrah! auf den Grund die Bowl'! Laft den Schaum zur Decke schießen! Frohe Gatten, Euer Wohl!

Stoft an! Daß wir noch erfahren, Wie Ihr im frohen Hochgelag Feiert noch nach funfzig Jahren Eurer goldnen Hochzeit Tag.

Unter allgemeinem Lachen und Anklingen mit den Glafern ward die Gesundheit getrunken. Nachher ward auch eine für den Magister getrunken, welcher, wie ich überzeugt bin, sich jest für einen kleinen Bellman\*) hielt.

Nach der Mahlzeit ward Emilien die angenehmste Ueber= raschung bereitet. Auf einem großen Tische im Salon waren die Portraits ihrer Eltern und Geschwister ausge= breitet, in Del gemalt und fast alle von sprechender Uehn= lichkeit. "Auf diese Weise werden wir Dich Alle in Dein neues Haus begleiten," sagte der Oberst, indem er sie um=

<sup>\*)</sup> Karl Michael Bellman, starb 1795, ber berühmte schwedische Solksbichter.

armte; ja, ja! Du wirst uns nicht los!" Süße Thränen stossen über Emiliens Wangen; sie schloß ihren Vater, ihre Mutter, ihre Geschwister in ihre Arme und konnte erst nach langer Zeit so viel sprechen, um zu danken. Hierauf ward von der Gesellschaft eine genaue Prüfung jedes Bildes für sich vorgenommen, und es sehlte nicht an Anmerkungen aller Art. Hier fand man Fehler an einer Nase, dort an den Augen, die zu klein waren, hier an einem Munde, der zu groß war; außerdem hatte der Künstler sich nicht bemüht, zu verschönern, eher das Gezgentheil u. s. w.

Arme Künstler! Seht, das ist die Revue, welche die Tadelsucht, die allgemeinste aller Krankheiten, Eure Werke durchgehen läßt; arme Künstler! es ist ein Glück für Euch, daß Ihr oft etwas taub und zufrieden seid, wenn Ihr das Geld in Eurer Tasche und das Bewußtsein Eures

Talents in Eurer Seele fühlt!

Emilie allein sah keinen Fehler. Grade dies war ihres Waters Blick, das Lächeln ihrer Mutter, die schelmische Miene ihrer Schwester Julie, Bruder Karl's rasches Westen, Helenens Ausdruck von Gute und Ruhe; und die kleinen Dicken, "die waren überraschend ahnlich! Man

hatte Lust, ihnen Confect anzubieten."

Die armen kleinen Dicken! Verbrannt und erschreckt hatten sie das Fest verlassen mussen, auf das sie sich seit drei Wochen gefreut hatten. Während des ganzen Abends schlich sich jedoch immer Jemand von uns mit Aepfeln, Zuckerbrot u. s. w. zu ihnen hinauf. Der Magister lief im Ansang selbst am allersleißigsten auf den Treppen; nachem er aber auf dem ihm weniger bekannten Wege drei Mal gefallen war, blieb er ruhig im Salon.

Die gnabige Frau hatte wahrend der Zeit wenigstens sechs Mal mit dem Ausdrucke der größten Unruhe zu mir gesagt: "Meine armen kleinen Jungen! ich werde gewiß heute Nacht bei ihnen wachen mussen;" und ich antworstete jedes Mal: "Das sollen Sie nicht, sondern ich werde

bei ihnen wachen." — "Aber Du schlässt gewiß ein. " — "Ich werde nicht einschlasen, gnädige Frau!" — "Parole d'honneur? " — "Parole d'honneur, gnädige Frau!" — Und von der Unruhe der gnädigen Frau gejagt, begab ich mich, ehe noch die Gesellschaft auseinanderging, mit Pflasterpäcken, Tropfenslaschen und Confect wohl ause

geruftet, zu ihnen hinauf.

Die kleinen Buben waren mit dem lettern recht zus' frieden und darüber entzückt, daß man nur ihretwegen die ganze Nacht hindurch Licht brennen würde. Ihr Abends abenteuer beschäftigte sie stark, und sie hörten nicht auf, mir zu erzählen, wie der Magister sie gestoßen hätte, wie sie umgefallen wären und was sie fühlten und dachten, als der Magister den Theekessellel auf sie fallen ließ. Arel hatte an die Sündslut gedacht, Clas hingegen an das jüngste Gericht. Mitten in der Erzählung schliefen sie ein.

Um halb zwolf Uhr vernahm ich das Geräusch von Schlitten, Pferden und Wagen vor dem Hause des Oberssten. Um zwolf war schon Alles still, sowol in, wie außer

bem Hause.

"Bald werden Alle suß schlafen," bachte ich und begann allmälig selbst unbeschreiblich schläfrig zu werden.

Nichts ist peinlicher, als allein zu sein, schläfrig zu sein, und doch wachen zu mussen, zumal wenn Diejenigen, über welche man wachen soll, aus allen Kräften schnarzchen — und hätte ich nicht mein parole d'honneur darauf gegeben, die Augen nicht zuzumachen, so würde ich es verzmuthlich bald gethan haben. Ich strickte an meinem Strumpf, mußte es aber wieder aufgeben, weil ich alle zwei Minuten in Gesahr war, mir die Augen auszustechen. Ich las und begriff kein Wort von Dem, was ich las. Ich ging and Fenster, sah den Mond an und dachte — nichts. Der Docht meines Lichtes wuchs zu einer hohen Schwertlilie empor. Ich wollte es pußen, und zu allem Unglück löschte ich es aus.

Hierburch ward meine wachenbe Rolle nur noch schwiez

riger durchzusühren. Ich versuchte jest, mich durch Schreck wach zu erhalten, und wollte in dem ungewissen Schimmer des weißen Dfens ein Gespenst der weißen Frau sehen; ich dachte an eine kalte Hand, welche plöslich die meinige ergriff, an eine Stimme, die schreckliche Worte in mein Ohr flüsterte, an eine blutige Gestalt, die aus der Erde heraufstiege — als plöslich das Krähen eines Hahnes sich hören ließ, welches im Verein mit dem anbrechenden Tage alle eingebildeten Gespenster verjagte.

Der melancholische Gesang zweier kleiner Schornsteinsfeger, welche von der Hohe ihrer raucherigen Lusthäuser den Morgen begrüßten, bildete die Duverture zu bem

überall erwachenden Leben.

In den Regionen der Küche loderten bald freundliche Feuer. Der Kaffee verbreitete seinen arabischen Duft in der Atmosphäre des Hauses. Menschen bewegten sich auf den Straßen, und durch die klare Winterluft hallten wohltonend die Glocken der Kirchen, die zum Morgengebete riefen. Purpurfarbig wälzten sich Rauchwolken zum hellz blauen Himmel empor, und mit Freude erblickte ich endzlich die Sonnenstrahlen, die zuerst, die Hähne und Sterne auf den Kirchthurmen begrüßten, hierauf den Lichtmantel über die Dächer der Menschenhutten breiteten.

Die Welt um mich her öffnete klar ihre Augen; ich bachte baran, die meinigen zu schließen, und als frohliche Stimmen mir "Guten Morgen!" zuriefen, antwortete ich

halb schlafend: "Gute Racht!"

## Mittagsmahlzeit. — Ragout von Mancherlei.

Hochzeitstag — hat auch einen Morgentag! .... Ein langweiliger Tag im Hochzeitshause! Bon der ganzen Festlichkeit bes vorhergehenden Tages hat man nur übrig, was man nach einem ausgeloschten Lichte übrig hat -Und wenn aus dem vertraulichen ben Dampf. Rreise des Hauses nebst allen festlichen Rlangen und Trachten auch ein freundliches Gesicht (ein Sternenlicht an fei= nem Himmel) verschwunden ist, dann ist es nicht zu verwundern, wenn der Horizont trube wird; - ja, meine fleine Julie, ich fand es gang naturlich, daß Du wie eine Regenwolke aufstandest und den ganzen Tag umhergingst, wahrend Dein Bruber, einer Gewitterwolke nicht unahnlich, aus dem einen Zimmer ins andere manderte und den Sternengesang vor sich ber brummte, was erschrecklich an= zuhören war.

Man war darin übereingekommen, daß die Neuversmählten diesen Tag bei Algernon's alter Großmutter zusbringen sollten, die von der Welt ganz abgeschieden lebte mit ihrer Magd, ihrer Kaße, ihren triefenden Augen und ihrer Menschenliebe, welche sie zu dem Wunsche bewog, man solle sich nicht verheirathen, — und sie hatte hiesen frommen Wunsch auch auf ihren Enkel und auf Emilie

erstreckt; — aber vergebens. Indessen hatte sie boch trot ihres Berbrusses das junge Paar bei sich zu sehen geswünscht und hatte selbst, wie das Gerücht erzählte, die Aepfel zu dem Apfelkuchen geschält, der das Ende des mäßigen Mittagsmahls krönen sollte. Um solgenden Tage sollten wir die Neuvermählten bei und sehen, und an dem auf diesen folgenden Tage wollten sie und bei sich empfangen.

Mittlerweile verlebten wir den Tag nach der Hochzeit in einer Art dumpfer Stille. Die gnädige Frau aß den ganzen Tag nichts Anderes als dunne Hafersuppe. Nachzem man den schwerfälligen Tag zu Ende gebracht und sich ein Jeder auf seine Kammer begeben hatte, empfand Julie ein lebhaftes Bedürfniß, sich ein wenig zu ermuntern; sie schickte nach Wallnüssen, kam zu mir herein und setze sich hin, um jene aufzuknacken und ihren Bräutigam zu loben.

"Wie beispiellos nett er nicht sei! So ordentlich, so verständig, so beständigen Gemuths, so ruhig, so angenehm, so rangirt.... (eine delicate Nuß!) so aufmerksam, so vorsichtig, so ordentlich in seinen Ungelegenheiten.... auch nicht geizig.... so gut.... auch nicht zu gut....

fo - - - fo recht wie er fein muß!"

Ich nickte Beifall zu allem Diesem, munschte Julien viel Gluck und — gahnte ganz unbeschreiblich. Es gibt Bollkommenheiten, welche einschlafern.

Um Tage hatten wir etwas frischeren Wind. Die

Neuvermahlten kamen zum Mittage.

Eine Haube kleidete Emilie vortrefflich, — sie war mild, ruhig, liebenswürdig — aber nicht grade frohlich, während hinzgegen Algernon ungewöhnlich munter, lebhaft und gespräschig war. Dies verwunderte und verdroß Julie; sie sah sie wechselsweise an und wußte nicht recht, woran sie war. Alle Hausleute ließen es sich sehr angelegen sein, Emilie "gnädige Frau" zu nennen. Diese neue Benennung schien ihr gar kein Vergnügen zu machen, und als eine alte

bewährte Dienerin wol zum siebenten Mal sagte: "lies bes Fräulein---- ach, Herr Jesus---- gnädige Frau --- "so sagte Emilie etwas ungeduldig und unmuthig: "Laß es sein, Du Gute! es ist ja nicht so viel daran ges legen!" Der Bediente präsentirte ihr bei Tische kein Gezricht, ohne sich mit der Frage recht wichtig zu machen: "Besehlen Sie, gnädige Frau?" "Ja, ja, der Kerl hat Welt," bemerkte der Oberst. Emilie sah aus, als ob siese Welt weniger angenehm fände.

Ganz angstlich ging Julie am Nachmittage mit Emislien in ein besonderes Zimmer, legte sich vor ihr auf die Kniee und schlang ihre Urme um sie, indem sie weinend ausrief: "Emilie! wie ist es? Liebe Emilie--- Herr Gott--- Du bist nicht heiter, Du siehst niedergeschlazgen aus! Bist Du nicht zufrieden? bist Du nicht gluckslich?" Innig umarmte Emilie ihre Schwester und sagte trostend, aber mit Thranen in ihren sansten Augen: "Ich werde es wol, liebe Julie; Algernon ist so gut, so ebel

- . · ich muß mit ihm glucklich werben."

Aber Julie war, wie alle Personen lebhaften Tempezraments, mit diesem "Ich werde" nicht zufrieden; sie wollte "Ich bin" haben und hielt es für ganz verzweiselt, ganz unerhört und unnatürlich, daß eine junge Frau nicht ganz unbeschreiblich glücklich sein sollte. Sie hatte Rosmane gelesen. Den ganzen übrigen Tag verhielt sie sich ganz steif gegen Algernon, der sich grade nicht sonderlich

daran zu kehren schien.

Nachdem Emilie mit thranenvollen Augen sich wieder vom Hause getrennt hatte, ließ Julie ihrem Misvergnügen freien Lauf und ereiferte sich hochlich über Algernon, der so gleichgültig und munter sein konnte, während Emilie so niedergeschlagen war; er sei "ein Stück Eis, ein Barbar, ein Heide, ein".... NB. der Oberst und die gnädige Frau waren bei dieser Philippika nicht zugegen. Der Cornet hingegen hatte eine andere Ansicht von der Sache, — war mit Emilien unzufrieden, die sich seiner Meinung.

nach gar zu sehr von ihrem Chemanne hatte auswarten lassen. "War er, der arme Karl, nicht gelausen, um ihren Nähkord zu suchen? Hatte er ihr nicht die Pelzschuhe angezogen, ihr nicht den Shawl, den Mantel umgehängt? — Und hatte sie ihm nur dafür gedankt?" — Julie nahm die Partie ihrer Schwester, der Cornet die Algerznon's; der Geist des Wortwechsels warf schon ein und das andere dittere Korn in den Zwist, und die beiden guzten Geschwister wären vielleicht uneinig geworden, wenn sie nicht, während sie sich bückten, um Helenens Nähnabel auszuheben, ihre Köpfe zusammengestoßen hätten, welcher Choque den Streit in eine Lachsalve auslöste; und die Frage von den Rechten des Mannes und des Weibes, das Weer, auf dessen Wogen die beiden Streitenden sich selbst ganz unvermuthet gerathen waren, ward schnell ausgegeben.

Der folgende Tag war trostreich für Julie. war heiterer, und glucklich, ihre Eltern und Geschwister in ihrem eignen Saufe empfangen zu konnen, beschäftigte fie sich mit der ungezwungensten Unmuth, mit der innigsten Herzlichkeit damit, sie wohl zu bewirthen. Der Dberst hatte alle seine Leibgerichte zum Mittag, und die Freude glanzte aus Emiliens Mugen, als ihr Bater jum zweiten Male von der Schildkrotensuppe begehrte und hinzufügte: "sie sei gar zu vortrefflich!" Die gnabige Frau war nicht wenig vergnügt über bie Gute und Ordnung bes Mahls, sowie über alle Unstalten überhaupt, - sie blinzelte zwar etwas unruhig nach einem Pubbing hin, beffen eine Seite etwas von einer Ruine hatte, aber Julie drehte behend und unbemerkt bie Schuffel herum, und die gnadige Frau, die etwas kurgsichtig mar, glaubte, ber Fehler liege in ihren Augen und ward ruhig.

Emilie hatte das Wesen einer Hausfrau, und das stand ihr unendlich wohl. Der Cornet war von seiner Schwesster und von ihrer ganzen Umgebung in ihrem neuen Hause entzückt — Alles schien ihm schwedisch zu sprechen, die Sophas, die Stühle, die Gardinen, das Pors

zellan u. s. w. Nichts Ausländisches fand man, und grade dies machte nach seiner Meinung, daß man sich

so wolbehaglich und heimisch fühlte.

Julie war mit Algernon sehr zufrieden, der, wenn er auch nicht seiner jungen Frau den Hof machte, ihr doch, fern oder nahe, beständig mit liebenden Augen folgte; man sah deutlich, wie seine Seele sie umgab, und die Emisliens slog, um in manchem klaren und freundlichen Blicke

fich mit ihr zu vereinen.

Wie gut schmeckt ber Kaffee, wenn Schneegestober braußen und Sommerluft brinnen ist! Das fanden wir Damen alle, als wir am Nachmittage, um ein Feuer versammelt, beim Genuß ber arabischen Bohne ein langes und heiteres Gesprach führten, mahrend beffen Emilie über die hauslichen Einrichtungen und Unordnungen berichtete, die sie zu treffen gedachte, um Ordnung und Gemachlich= keit in ihrem Sause zu erschaffen, und von benen sie mit - mit - ihrem Mann (bies einsplbige Wort mar für Emilie noch etwas schwer auszusprechen) theils schon ge= rebet hatte, theils noch reben wurde; und sieh! es war Alles recht klug, recht gut, recht zweckmäßig. wogen bei ber Kaffetaffe und bem Dfenfeuer Alles genau und reiflich; wir legten hinzu und nahmen davon, und konnten doch nichts ausfindig machen, was sonderlich beffer gewesen ware als Dasjenige, was Emilie ausge= bacht hatte.

Die Familie ist zugleich einer Dichtung und einer Maschine ähnlich. Die Poesse derselben, oder der Gesang der Gefühle, welche alle ihre Mitglieder durchströmt und mit einander vereint, welche Blumenkränze um die Dornenkronen des Lebens windet und mit dem Grün der Hoffnung "die nackten Berge der Wirklichkeit" bekleidet — davon weiß jedes Menschenherz. Über die Maschinerie (ohne deren wohlgeleitete Bewegungen l'opera della vita doch ein Stück ohne Haltung bleibt) halten Viele nicht für so wesentlich und besorgen sie nachlässig. Und dens

noch ist dieser Theil der Einrichtung des häuslichen Lebens nicht der für dessen harmonisches Fortbestehen am wenigsten wichtige. Es verhält sich mit dieser Maschinerie wie mit dem Werk der Uhr. Sind alle Räder, Federn u. s. w. wohl angeordnet, so bedarf der Pendel nur eines Anstoßes, und Alles wird in die zweckmäßige Bewegung gesetzt. Alles geht wie von sich selbst mit Ordnung und Ruhe, und die goldenen Zeiger des Friedens und des Gedeihens bezeichnen alle Stunden auf der klaren Tasel.

Dies fühlte Emilie, und sie ließ es sich angelegen sein, ihr Haus vom Anfang an so einzurichten, daß es trot ber kleinen zufälligen Stoße und Puffe des Geschicks mit Ordnung und Annehmlichkeit bis zum Ende bestehen

tonnte - bis bas Loth abgelaufen mare.

Etwas Wichtiges zur Beförderung dieses Zweckes ist die kluge und sorgkältige Anordnung der Geldsachen im Haushalte. In Emiliens Haus war dies auf guten und verständigen Fuß gestellt. Aus der großen gemeinschaftzlichen Kasse gingen, verzweigten und ordneten sich mehrere kleine Kassen, welche, gleich Bächen aus einer und derselzben Quelle strömend und umsichtig nach verschiedenen Gegenden hingeleitet, die Haushalts=Plantage fruchtbar machten.

Emilie sollte für ihre eigne, besondere Rechnung jährzlich eine gewisse Summe erhalten, um sie für ihre Kleizdung und zur Bestreitung anderer kleiner Ausgaben, die nicht in das Registergebiet des Haushaltes aufgenommen waren, anzuwenden. Und da ihr Anzug immer so einfach und geschmackvoll bleiben sollte, als er bisher gewesen war, so konnte sie den größeren Theil dieses Geldes dazu anwenden, ihr Herz zu erfreuen, — rathet — oder saget — auf welche Weise, holde Leserinnen, — ihr wist es.

Eine Frau muß ihre eigne Kasse haben, groß ober klein, gleich viel. Zehn, funfzig, hundert ober tausend Thaler — je nach den Verhältnissen; aber ihre eigne, für welche sie nur sich selbst Rechenschaft gibt. Wollt Ihr

wissen, "warum," Ihr herren, die ihr Gure Frauen bazu anhaltet, auch von ben Stecknabeln und bem Seller Rechenschaft abzulegen? — Ja, grade am meisten Eurer eignen hohen Rube und Gemachlichkeit halber. — Ihr faßt bas nicht? Run wohlan! Gine Magd schlägt eine Taffe entzwei, ein Bebienter zerbricht ein Glas, ober es fallen auch plotlich auf ein Mal Theekannen, Taffen und Glafer in Studen, die niemand entzwei geschla= gen hat, u. f. w. Die Hausfrau ohne eigne Sandkaffe, die aber Taffen und Glafer in Ordnung haben muß, kommt zu ihrem Manne, erzählt bas Unglud und verlangt etwas Beld, um ben Schaben zu erfeten. Er schilt auf bie Dienstboten, auf die Frau, die nach den Dienstboten feben foll; "ja Gelb .... ein wenig Gelb ... — Gelb wachst nicht aus der Erde, regnet auch nicht vom himmel herab . . .. mehrere fleine Bache bilben einen großen Strom," und was bergleichen mehr ist: Summa, er gibt ein wenig Gelb heraus und gerath oft fehr in üble Laune.

Hat hingegen die Frau ihre eigne kleine Handkasse, so kommen ihm niemals solche kleine Verdrießlichkeiten zu nahe. Kinder, Dienstdoten und Unglück bleiden sich wolgleich; — aber keine Unordnung wird gemerkt, Alles ist wie vorher vorhanden, Alles ist in Ordnung, und das Obershaupt des Hauses, das vielleicht mit größter Ruhe auf ein Mal einige tausend Thaler fortgeben würde, braucht nicht wegen Zwölsschillingsstücke, die in fünf Reprisen auszgepreßt werden, das Gleichgewicht seines Gemüthes zu verlieren, das ebenso unschätzt feines Gemüthes zu verlieren, das ebenso unschätzt für das ganze Haus ist,

wie für ihn selbst.

Und rechnest Du, du gefühlloser Nabob! für nichts jene kleinen Ueberraschungen, jene kleinen Geburts = und Namenstagsfreuden, welche Dir Dein Weib bereiten kann? — jene tausend kleinen Annehmlichkeiten, welche, unerwartet wie Sternschnuppen, auch so wie sie am Himmel des Hauses sunken und welche Dir alle von der Zärtlichkeit Deines Weibes, durch — et was Geld — un=

terstützt, geschenkt werben, das Du ihr im Großen überläßt, um es mit reichen Zinsen an Gemächlichkeit und Freude im Kleinen wieder zu erhalten!

Mun, ist es jest klar? Algernon hatte bies lange eingesehen, und das hatte vielen Einfluß auf Emiliens zu-

fünftiges Gluck.

Für jedes wahrhaft weibliche Herz ist es unbeschreiblich erfreulich, zu geben, — sich in dem Mohlgedeihen und der Freude Anderer leben zu fühlen — es ist dies der Sonnenschein des Herzens, der auch hier im kühlen Norden vielleicht nothiger als anderswo ist. Außerdem ist etwas Freiheit ja so erfrischend.

Wo war ich soeben? . . . bei Emilien in der Kaffeesstunde! Von da gehen wir, um auf den Schwingen der

Beit eine langere Reise zu unternehmen.

Wer sich vornimmt, mit der Feder Geschichten zu erzählen, muß sich wohl vorsehen, daß er mit der Seduld des Lesers haushälterisch umgeht. Zuweilen kann er wol für heute, für morgen, für übermorgen gehörige Auskunft geben; — mitunter aber muß er Zeit und Ereignisse etwas in Bausch und Bogen nehmen, wenn er nicht will, daß der Leser es so mit seinem Buche mache und vom fünfzten zum achten Kapitel überschlage. Da ich höchlich wünsche, daß solches bei meiner ehrenwerthen Familie nicht geschehe, so beeile ich mich, mit derselben einen kleinen Sat über ungefähr drei Monate zu machen und nur in aller Kürze zu erwähnen, wie meine Hichen Freunde diese durchzlebten.

Julie und ihr Bräutigam brachten sie mit Spazierens gehen hin. Jeden Tag, wenn die Witterung es erlaubte, gingen sie die ganze lange Königinstraße hinunter, wechselzten Grüße und plauderten mit Bekannten, musterten Kizguren und Toiletten in dem angenehmen Bewußtsein, wie schön und ausgezeichnet ihre eignen waren. Zuweilen gingen sie in einen Laden und kauften einige Kleinigkeizten, oder sie speisten eine Torte bei Berends. Des Ubends

war da irgend ein Souper, irgend ein Schauspiel, irgend ein Ball — und immer gab dies Stoff zum Gesspräch für den folgenden Tag — sodaß die Verlobten gottlob keinen Mangel an Unterhaltung hatten. Außersdem hatte Lieutenant Arwid, der überall in der großen Welt Zutritt hatte, immer etwas Kleines zu erzählen · · · irgend eine Tagesanekdote · · · irgend ein Wort von Dem und Jenem über Den und Jenen · · · · und sieh, dies war Alles sehr belustigend — meinte Julie.

Der Cornet hatte eine lustige Liebhaberei bekommen. Er hatte sich aufs Studiren gelegt. Er studirte Rrieges wissenschaft, Mathematit, Geschichte u. f. w., und fand immer mehr und mehr, bag ebenfo wie fein forperliches Auge geschaffen sei, in allen Richtungen über die Erbe und hinauf zum himmel zu feben, fo fei auch fein geis stiges Auge gebildet, um in die Reiche der Natur und der Wissenschaft hineinzuschauen und in diesen das Licht des Himmels zu erkennen. Eigen war es, daß er, je mehr er sehen lernte, besto mehr bunkelscheu ward. -Ihm ward sogar bange vor Gespenstern! Ja. meine Berren, es ist wirklich mahr; und die Gespenster, welche er fürchtete, sind seit unvordenklichen Zeiten in ber Welt bekannt unter ben Mamen: Unwissenheit, eine munder= lich dicke Frau, in etwas schimmerndem weißem Zeuche aefleibet; Eigenbunkel, ihr langhalfiges Rind, welches immer der lieben Mama auf die Schleppe tritt, und Großsprecherei, welche der Beift eines alten frangofi= schen Sprachmeisters sein soll, der bei Lebzeiten mit diesen Damen verwandt gewesen und oft in ihrer Gesellschaft gesehen worden sei.

Uebrigens suchte er gern die Gesellschaft alterer und kenntnißreicher Manner; war zu Hause viel mit seinem Bater und mit Helenen zusammen und ließ oft seine

jungen Herren Bekannten vergebens an seiner verschlosser nen Thure larmen und klopfen, — zuweilen jedoch etwas unschlüssig, ob er nicht öffnen sollte, denn er dachte: "Bielleicht kommt mein guter Freund, um mir mein Geld wieder zu bezahlen!" Aber da besann er sich und dachte wiederum: "Man wurde dann nicht so stark klopfen," und blieb ruhig bei seiner Arbeit. Zwei junge Freunde hatte der Cornet, für welche bei einer gegebenen Losung seine Thür immer aufsprang. Diese jungen Mänzner bildeten ein edles Triumvirat. Ihr Wahlspruch in Kriegszwie in Friedenszeiten war: "Borwärts! marsch!"

Emilie und Algernon reisten im Anfang bes April nach Blekingen, wo auf einem großen Gute eine alte Tante und Pathe von Emilien lebte. Bon ihr erhielt aleich nach ihrer Verheirathung einen Brief, worin sie Emilien und ihren Mann bat, sie so bald wie möglich zu besuchen. Sie hatte vor Kurzem ihr einziges Rind, einen Sohn, verloren, und wollte noch bei ihren sechzig Sahren ihr Herz badurch zu erfreuen, oder vielmehr wiederzubeleben suchen, daß sie demfelben etwas Neues zu lieben und bafur zu leben gab. Sie bat die Neuvermählten, ben Frühling und Sommer über bei ihr zu bleiben; sie sprach von Nachbarn und von allerlei Gu= tem und Frohlichem, bas ihren Sommeraufenthalt angenehm machen wurde. Sie erwahnte, daß sie ihr Testament machen wollte, bag ihr Vermögen nach ihrem Tobe ihnen zufallen wurde, wenn sie sie wie eine Mutter betrachten wollten.

"Pot Tausend! Ein schöner Brief!" sagte Onkel P. "Reise Du schnurstracks hin, Neffe, mit Deiner Frau... lasse den Wagen vorspannen. Ich möchte in Deinen Kleibern stecken, Du Glückskind! Warten bis Unsfang April? Tollheit! Nun, und wenn die Alte unters

fen nennen! Das sollte meiner Seel' mir nicht widers sahren! .... Liebe Julie, wecke mich, wenn der Kaffee kommt." Als der Reisewagen vor der Thure stand und die weinende Emilie an Algernon's Seite saß, thranenvoll einige Blicke und traurige Abschiedsworte mit ihren um den Wagen stehenden Eltern und Geschwistern wechselnd, da ergriff Algernon ihre Hand und sagte: "Wolltest Du jest lieber bei Diesen bleiben oder mir solgen? — ""Dir!" antwortete leise Emilie — "Von ganzem Herzen?" — "Von ganzem Herzen?" — "Von ganzem Kerzen?" — "Von ganzem Kerzen?" — "Von begleiten einander auf der Reise — durchs Leben!" Der Wagen rollte dahin. D! schaukelte doch auf solchen Federn der Wagen einer jeden She!

Still und duster verlebte die Blinde ihre finstern Tage, — ihre Gesundheit nahm sichtlich ab. Ihre Seele glich dem Feuer im Meiler; dessen Flammen werden nicht sichts bar, sie brechen nicht hervor, aber sie verzehren still und sicher ihre Wohnung. Blos im Gesange außerte sie zuweilen ihre Gefühle, wenn sie sich allein glaubte. Sie dichtete Tert und Musik — beide trugen den Stempel eines unglücklichen und friedlosen Herzens. In Gesellsschaft sprach sie fast nie ein Wort, und nur ihre unaufshörliche Beschäftigung, um ihre Hande und Finger ein Band oder eine Schnur zu drehen, verrieth die rastlose Unruhe in ihrem Innern.

Es gibt beim Weibe einen Gemuthszustand, welcher bewirkt, daß, was sie auch thun mag, wohl gethan wird; baß, wohin sie auch geht, ein stiller Frieden ihr folgt,

gleich dem eines ruhigen Frühlingstages, daß, wo sie weilt, auch eine Unnehmlichkeit, eine Behaglichkeit weilt, welche sich Jedem, der sich ihr nähert, mittheilt; dieser Gemuthszustand geht von einem reinen, gottesfürchtigen und ergebenen Herzen aus. Glücklich Die, glücklich vor allen andern (in andern Hinsichten noch so reich Begabten), welche Dieses besist! — Und glücklich war Helene, denn sie war eine jener so schon begabten. In einem Briefe, den sie um diese Zeit an eine Freundin schrieb, schilderte

fie selbst lebhaft ihren glucklichen Bustand.

"Du fragst, was ich thue? (schrieb sie am Ende des Briefes). Ich genieße das Leben in jedem Augenblick desselben. Meine Eltern, meine Geschwister, meine Arsbeit, meine Bucher, meine Blumen, die Sonne, die Sterne, der Himmel und die Erde, Alles schenkt mir Freude; Alles läßt mich mit unbeschreiblicher Wonne die Glückseligkeit des Daseins empsinden. Du fragst mich, wie ich es mache, wenn finstere Gedanken und Zweisel sich meiner Seele bemächtigen. Meine Gute, ich habe keine Zweisel, keine finstern Gedanken, — ich kann sie nicht haben, — denn ich glaube an Gott, ich liebe ihn, ich hoffe auf ihn; — ich kenne keine Sorge oder ängstliches Zagen, denn ich weiß, daß er Alles wohl machen wird.

• daß einst Alles gut und klar werden wird. Da ich so denke, so fühle, muß ich wol glücklich sein."•••••

"Curro, curri, currum, currere," wiederholten die fleinen Dicken, und "Curro, cucurri, cursum, currere, ihr Sundenbocke!" berichtigte der Magister; und damit verbrachten sie (ich übertreibe niemals) beinahe drei Monate.

"Es geht langsam, aber es geht gut!" sagte trostend und voll Zuversicht ber Magister zur gnäbigen Frau. Die gnädige Frau .... Gott segne die vortrefsliche Frau! ... aber immerhin hatte unsere Reise aufs Land ohne so viele Sorgen und so viele Paquete, so viele "Ho, ho!" und so viele Roffer vor sich gehen können. Der Oberst sagte halb im Scherze ein Wörtchen hierüber. "Das ist leicht gesagt," antwortete die gnädige Frau ernsthaft.

Der Cornet, der nicht die geringste Bemerkung über seine Mutter duldete, in deren Thun und Lassen er nie den geringsten Fehler sehen wollte, war bei allen ihren Sorgen auf ihrer Seite und widersprach uns, die wir so etwas unnothig fanden; und wenn es gar zu angstlich wurde, so ging er umher und sang "God save the king!" (das einzige Englische, was er konnte) um unsere Aufmerksamkeit von der gnädigen Frau abzuziehen.

Einen Monat vor und einen Monat nach dem Ziethen muhte und arbeitete sie sich damit ab für unser Aller Wohl — und gar am Reisetage selbst — o Himmel

> Welch Packen, welch Plagen, (Es ift nicht zu sagen) In Kellern und Küchen! Auf Stühlen und Tischen Und wohin man nur blickt, Alles in Wirrwar liegt. Die Herrschaft keift, Die Dienerschaft läuft.

Bisiten und Frühstück und Wagen voll Last, Soll Alles besorgt sein und Alles gepaßt, Da sind wol noch hundert Dinge zu thun! Man spricht von Freundschaft, von Beassteak und huhn. Die Fran lächelt und pustet und seuszet: v Gott!

Der Wagen schon steht, Die Lärmtrommel geht.

So eilet, so eilet . . . . lauft hin und lauft her! Fahrt vor! Aus dem Wege! Mit den Mänteln hierher!

Welcher Braus und Saus! Doch ich nehme Reifaus,

Und fliehe nach Thorsborg, dem väterlichen Gute bes Obersten, wo wir in der Mitte des Maimonats an= langten.

## Thorsborg.

Batte ich einen Tropfen ber Bene, welche, aus dem Dintenfaffe Walter Scott's entsprungen, sich burch alle Lander verbreitet und mit historisch antiquarischer Dinte die Federn von hundert Schriftstellern befeuchtet hat, fo wurde ich jest eine prachtige Beschreibung bes stattlichen Schlosses Thorsborg geben, das mahrend des breißigjahris gen Rrieges von einer hochgesinnten, vornehmen Frau in Beit von neun Monaten erbaut worden, mit Mauern, fo fest wie die Gemuther der damaligen Zeit, und mit bleiernen Scheiben, so klein wie die Strahlen der Aufklarung im Rlostergang bes Beitalters. Ich wurde erzählen, wie Frau Barbara zu Goholm, die Admiralin Stjernebjelke (deren auf Thorsborg noch befindliches Bruftbild ein ftol= zes und wurdevolles Weib zeigt), um ihren in Deutsch= land für die Sache der Freiheit kampfenden Mann zu überraschen, dies edle Gebaube auf einer Sohe errichtete, wo es noch in fürstlicher Große thront, unermegliche Acter= und Wiesenflachen in der Entfernung mehrerer Biertel= meilen beherrschend, und wie sie bei ber Unkunft ihres Belden in die Beimat Lichter in allen Fenstern bes Schlos= fes anzunden ließ, um feine Mugen zu entzuden oder gu bezaubern. Ich murbe auch etwas bavon verlauten laffen, daß bies ihr nicht geglückt sein soll, und daß die Sage davon schwatt, er sei über diese Handlung der Frau Barsbara ungemein aufgebracht gewesen. Ich würde ferner etwas von den Schicksalen der Nachkommen berichten, die später auf dem Gute ihren Wohnsis hatten, von denen Einer, der mit dichterischem Vermögen begabt war, sich zum Andensten, uns zur Erbauung auf eine Fensterscheibe, die noch zur Zeit des Obersten H. im Schloßsale vorhanden war, folgende Worte eingrub:

"Fräulein Sigrid nebst ihrem Gemahl Sind große Narren allzumal."

Und ware ich auf dem Strome der Zeit hinunterge= langt bis zu den auf ben ausgebrannten Vulkanen des Mittelalters angelegten Ruhestatten unserer Tage, fo wurde ich, unter diesen umberwandernd, nach den Ueber= bleibseln des Lavastroms forschen und in den Urnen der Erinnerung die Asche der erloschenen Feuer sammeln, sie in diese Blatter ausstreuen und — — bas beißt (um etwas weniger verblumt zu reden) . . . . ich wurde von allen den alten Harnischen, Helmen, Langen erzählen, die noch auf Thorsborg aufbewahrt werben und die Cornet Karl mit besonderer Zuneigung umfaßte... von den blu= tigen Rleibern, Schwertern, Morberkugeln u. f. w., und wurde unter ben friedlichen Erinnerungen ber mit Taufenden von Holzfiguren ausgelegten Thure zu dem Schlafgemache Gustav Abolfs des Zweiten erwähnen, die aus dem fruheren Schloggebaude dorthin geschafft worden; fer= ner des unermeßlichen Saales mit dem eichenen Fußboden und dem Eichensparren an der Decke; bes Bruftbildes der Frau Barbara, wie sie mit der Mauerkelle in der Hand dasigt, ihres Spinnrockens u. f. w.; und um bas Salz in ber Suppe nicht zu vergeffen, murbe ich von ben Sputauftritten ergablen, die im Schlosse stattfanden und denen Niemand so ausgesetzt war wie der Magister. oft schreckliche Tone — eine Mischung von Trompeten= klang und Wolfsgeheul; er horte, wie es zur Nachtzeit

ganz leise im Billardsaale umbertappte, wie die Balle roll= ten, die Glockchen klingelten u. f. w. 3ch konnte fagen, wie die Leute im Hause wohl von einem Geiste zu erzäh= len wußten, ber ohne Ropf in bem großen Gichenfaal an mondhellen Abenden umherspazierte, ober wie gang oft mit= ten in finsterer Nacht plotlich Lichter aus allen Fenstern strahlten, und wie da Niemand war, der nicht hatte Ti= sche und Stuble mit entseblichem Gerausch in ben Bim= mern, wo kein Mensch sich aufhielt, hin = und herrucken horen . . . . und daß selbst die gnädige Frau . . . . hu! aber es fangt mich selbst zu grauen an . . . und ich sehe jest klar ein, daß mir nur die Kahigkeit mard, mit ge= wohnlicher Dinte gewöhnliche und alltägliche Dinge zu schildern, finde es daher sicherer und angenehmer, zu er= zählen, wie die kleinen Dicken, über alle Beschreibung gludlich, auf bem Lande zu fein, in den Graben und Steinhaufen, ben Ueberreften bes alten Berrenhauses, umhersprangen, Schabe suchten und Goldkafer fanden; wie Julie, selbst einem Schmetterling abnlich, bem geflügelten Geschwisterwesen nachlief, ihrem Brautigam zum Trope, der mit ihr um die Wette laufen wollte, bis sie merkte, daß es sich grade nicht der Dube verlohnte; denn er strengte sich niemals so sehr an. "Es war zu warm!"

Er liebte es vor Allem, mit seiner kleinen Braut auf einem weichen Sopha zu siten, bequem auf den sanft schwellenden Kissen ruhend, in einer Art innerer Betrachtung — der bequemen Seite des Lebens. Mitunter bez schäftigte er sich mit der Jagd, abwechselnd auf den Bezsitzungen des Obersten H. und denen seines Vaters. Diezser war ein munterer, gutherziger Alter, der fünf Dinge auf dieser Erde hoch in Ehren hielt, nämlich seinen alten Abelsznamen, seinen Sohn, die Freundschaft des Obersten H., sein Gespann von weißen Rossen, genannt "die Schwäne" und seine Tabakspfeise, zu deren Anzünden Winter wie Sommer ein unaushörliches Feuer in seinem Ofen brannte. Er war entzückt über seine zukünstige kleine Schwiegerz

tochter, die ihm jedoch manchen kleinen Possen spielte, worüber er ebenso leicht bose wie leicht wieder gut ward. Er erzählte gern Geschichten, übertrieb tüchtig, fluchte tapfer und war übrigens, was man einen Ehrensmann nennt.

Auf Thorsborg kam die Familie bald in eine ruhige und gemüthliche Lebensordnung. Die gnädige Frau ging zwar noch mit Schlusselbund und Sorgen umher, aber Niemand ließ sich dadurch stören, und so herzlich gut war sie, daß sie niemals irgend einen Undern als sich selbst

bemuhte und beunruhigte.

Besonders angenehm waren bie Abende. sammelten wir uns Alle in einem kleinen grunen Cabi= nete, das reichlich mit Gemalden und Blumen verfeben war, und wo das Lefen der Werke von Kranzen, Teaner, Staanelius, Sibberg, Micander und mehrer anderer schwedischer Dichter, welche Professor &.'s ausdrucksvoller Vortrag und vortreffliche Declamation uns noch beffer Schagen lehrte, uns mit jedem Tage an eblen, frischen Gedanken und Ge= fühlen reicher machte. Oft murbe auch eine Lecture ern= fterer Urt gewählt, berjenigen namlich, beren 3med es ift, Rlarheit über die fur das Menschenherz wichtigsten Gegenstande, über Gott und Unsterblichkelt, zu verbreiten. Ich merkte bald, daß bies vorzüglich mit Rucksicht auf die Blinde geschah, auf beffen marmorklarem Antlit ber Blick bes Dberften immer bei dem Lefen der Stellen verweilte, wo bie Strahlen ber Gottheit am flarsten und marmften, ob= gleich burch die Schleier ber Menschenschwäche hervorbras chen. Oft verging auch ber Abend unter Gesprachen, bie auf dieselben Gegenstände gerichtet waren. Professor &., ber Dberst und Belene nahmen hauptsächlich an Diesen Antheil. Die Anstalten, welche ber Dberft in Gemeins schaft mit dem Professor E. zu der moralischen Berbesse= rung seiner Untergebenen durch gute Schulen und mehrere andere Einrichtungen, die sowol für ihren Rugen als ihr Bergnugen berechnet maren, getroffen hatte, gaben eine

ungezwungene Beranlaffung bazu. Der Menfch, - fein Organismus, seine Erziehung, seine Bestimmung, seine Hoheit - feine Schwache, - Gottes Rraft, - ber Menschheit steigende Beredlung burch ein recht gepredigtes, recht verstandenes Evangelium, - - bieses Leben in Berbindung mit einem zukunftigen, - bies waren Ge= genftande, Die mit hochster Barme, Schonheit, Rlatheit und Kraft von Professor L. abgehandelt wurden. Sein feuriger und kraftvoller Bortrag, der fein reiches Gefühl fo vortrefflich ausbruckte; bie gludliche Fabigkeit, die er in einem bewundernswerthen Grade befaß, burch Beispiele aus den Gebieten der Geschichte, ber Moral und der Natur auch die abstractesten Ideen flar zu machen, die ruhige, schone Weisheit, welche bas Resultat seiner Lehre ward und beren wohlthuende Kraft unwiderstehlich zu den Herzen aller Zuhorer brang. — ber Wohlfaut feis ner mannlichen Stimme, bas Burbige und Ausbrucks= volle seiner Geberben, alles Dies machte, daß man ihm mit Entzuden gange Stunden guboren fonnte. Und wenn er, wahrend er immer tiefer in seinen Gegenstand einbrang, mit immer mehr steigender Warme, immer kraftvollerer Sprache, immer hohere, immer fuhnere Ideen ausbruckte, fühlte man sich gleichsam von der Erde erhoben und dem himmel naber gebracht. Es war eine Apotheose bes Gebankens und bes Gefühls, und bie Himmelsfahrt bes Augenblick ließ doch immer in unserer Seele einen leben= bigen Funten bes ewigen Feuers gurud.

Es war an diesen Abenden, wo ich Gefühle höherer und edlerer Art bei der bisher etwas kindischen und flüch= tigen Julie entstehen sah. Ich sah ihre Brust sich heben, ihre Wangen sich rothen, während sie der Rede über Wahrheit und Tugend horchte, und ihr ausdrucksvolles Auge an den Lippen des edlen Dolmetschers hing, um gleichsam jedes Wort einzusaugen; und kurz und gleichgültig antwortete sie ihrem Brautigam, wenn er zu- weilen ihr Urtheil über kleine niedliche Papparbeiten,

in denen er eine wirkliche Kunstfertigkeit besaß, einholen wollte.

Die Blinde verblieb während dieser Gespräche stumm, und selten verrieth eine Bewegung in ihrem statuenahn=

lichen Untlig, daß ein Gefühl ihr Inneres erregte.

Wir hatten an den Abenden auch Gespräche anderer Art — von einer leichteren aber doch inhaltreichen Art. In diesen glänzten die gnädige Frau und Cornet Karl. Eines Abends, als Prosessor L. und der Oberst abwesend waren, hielt Lieutenant Arwid eine lange Vorlesung über die beste Art, Rennthiersteisch zu mariniren, und über die Sauce, die dazu gehörte. Julie fragte, ob nicht Arwid's Rede uns eine ungewöhnlich starke Lust verursacht hätte, frühzeitig Abendbrot zu essen und bald zu Bette zu gehen. Allgemeiner Beisall.

Eines Tages, als Julie und ich an einem offenen Fenster saßen und arbeiteten — ein Rosentopf stand auf dem Tische zwischen uns — und wir lange schweigend dagesessen hatten, sagte Julie auf einmal hastig: "Finzbest Du nicht?".... und schwieg plößlich wieder still.

Ich sab sie an und fragte: "Was benn?"

Ja . . . daß . . . der Professor E. etwas sehr Edles in seinem Angesicht, besonders über der Stirne hat?"

"Ja," erwiderte ich, "man lieft bort feine eble Seele,

feine milbe Beisheit."

Julie roch an einer Rose — beren Knospen schienen in diesem Augenblicke auf ihren Wangen auszuschlagen.

"Uha!" dachte ich. Wieder sagte Julie: "Findest

Du nicht?".... Neue Pause.

"Daß Pro...," sagte ich, sie auf den Weg leitend. "Ja, daß... daß Professor &. eine sehr wohltonende Stimme hat und ganz vortrefflich spricht? Er macht Alles so klar... so reich und schon. Man glaubt besser zu werden, während man ihn hort."

"Es ist wahr. — Aber sindest Du nicht, daß Lieutenant Arwid einen recht schönen Schnurbart, recht schöne und eine ungemein schone Stimme hat, besonbers wenn

er fagt: , Hol mich ...."

"Jest bist Du boshaft, Beate!" sagte Julie, heftig errothend, indem sie aufstand und davon lief. Im Borbeigehen weckte sie Lieutenant Arwid, der auf einem Sopha in dem Zimmer nebenan sein Mittagsschläschen hielt, worüber er ein wenig brummte, und indem er gemächlich Arme und Beine ausstreckte, zum Ersat — einen Kuß forderte.

Er erhielt - nichts!

Indessen ward Julie mit jedem Tage ernster, — ihr früher so beständig heiteres und gutes Gemuth.... sing an unbeständig und zuweilen unfreundlich zu werden; ihr Wesen ward stiller und ernster und zuweilen ruhte ein leichter Zug von Schwermuth auf ihrem reizenden Gessichte. Aber lange Zeit merkte Niemand in der Familie diese Beränderung. Die Mitglieder derselben hatten jedes

für sich viel zu beforgen.

Die gnädige Frau, beren lebhafte Natur und wirksame Güte sie immer in Bewegung hielt, hatte auf dem Lande alle Stunden besetzt. Sie war die Trösterin, Rathgeberin und Lehrerin ihrer Untergebenen im Großen wie im Kleiznen, und außerdem der Arzt der ganzen Umgegend. Sie war dies Alles mit einer Leichtigkeit und Besonnenheit, die man ihr kaum zugetraut hätte, wenn man an ihr sorgenvolles Wesen bei den geringsten Anlässen in ihrem eignen Hause und Haushalte dachte. Sie ging selbst bei den Leuten mit Tropfen und Ermunterungen, Suppen und guten Rathschlägen umher, und erstere verliehen den letzteren Wost und Kraft. Sie war der Liebling der ganzen Gegend. Alt und Jung, Reich und Arm pries sie als "gar zu gut und freundlich."

Der Oberst beschäftigte sich dem Scheine nach mehr passiv, in der That selbst aber mehr activ oder mehr beschäftigt mit dem Wohle Derer, die ihm unterthan waren. Er war für seine Untergebenen, sowie für seine Dienst= boten ein guter und gerechter, aber strenger Hausherr. Er war allgemein mehr gesürchtet, als geliebt, aber Jeder erkannte, daß während der Zeit, wo er das Gut verwaltet hatte, Sittenverderbniß, Völlerei und überhaupt alle Laster mit jedem Jahre abgenommen; daß hingegen Ordnung, Rechtlichkeit, Sittlichkeit, Verträglichkeit und als Folge davon Wohlstand und Zufriedenheit sich immer mehr selbst dis zu den naheliegenden Ortschaften verbreitet hatten. Und die vortresslichen Unstalten, die er getrossen, die Schuzlen, die er angelegt hatte, und die er mit jedem Jahre noch zu vervollkommnen suchte, gaben Hossnung auf die höher steigende Veredlung und das Glück des jüngeren Geschlechts. Kräftig mitwirkend stand jest Prosessor L. an seiner Seite.

Hier ist der Ort, ein Wortchen zur nahern Aufklarung über Professor &. fallen zu lassen. Es wird kurz und aut werden.

Professor L. war der Sohn eines reichen Mannes, und war selbst ein sehr wohlhabender Mann. Er war Geistlicher geworden, um auf die seiner Meinung nach wirksamste Weise seinen Nebenmenschen nütlich sein zu können. Er war auch in der schönsten Bedeutung des Worts der Vater seiner Gemeinde. Sonderbar war, daß er nächst mir und vielleicht mehr als ich auf Julie aufmerksam war. Sein Blick folgte ihr oft so freundlich ernst, so prüfend....

Helene hatte die Oberaufsicht über die Madchenschule in der Gemeinde, welches wichtige Umt sie vortrefflich und

mit ebenso vieler Freude als Sorgfalt ausübte.

Der Cornet hatte... bie Oberaufsicht über die Knabenschule — glaubt vielleicht Jemand? Nein, Gott behüte! und das war gut, sowol für ihn, als für die Schule. Er war in eine plohliche, heftige Leidenschaft für die Botanik verfallen, ging des Morgens früh aus und war oft den ganzen Tag abwesend, und kam des Abends ganz ermüdet nach Hause, die Taschen voll von Unkr... von Kräutern wollte ich sagen. Er sprach viel von dem Interesse, dem Werth und dem Nuten der Botanik, zeigte Julien unaufhörlich den Unterschied zwischen einem Pentandristen, einem Ottandristen u. s. w. Besonders war er darauf erpicht, die Linnaea borealis zu sinden, von der er hatte sagen hören, daß sie in der Umgegend wachse, die er aber noch nicht hatte entdecken können. Diese suchte er jest früh und spät.

"Es ist wunderlich mit Karl," sagte Julie, "wenn er von seinen botanischen Promenaden nach Hause kommt, ist er entweder so froh, daß er alle Menschen umarmt, oder er sieht so bose aus, als wollte er um sich beißen."

"Er treibt's zu toll mit feiner Botanit!" fagte ber

Dberft.

Helene lächelte und schüttelte den Kopf — und das that auch ich — und das thust gewiß auch Du, meine junge Leserin. Ich errathe, daß Du erräthst, er sei . . . . aber still, still so lange . . . . laßt uns das Geheimniß nicht verrathen, es kommt wol zu seiner Zeit ans Licht. Mittlerweile fahren wir im großen Familienwagen auf

## Visiten.

Der Oberst, die gnädige Frau, Julie, der Cornet und ich. Die gnädige Frau, welche zuweilen Ideen hatte, die vom Mond herabgefallen zu sein schienen, war neulich auf den Einfall gekommen, ich singe an, melancholisch zu werden, was davon herrühre, daß ich über das Buch der Offensbarung grübele; sie hatte mich nämlich einige Male mit der Bibel in der Hand gefunden, die auf der letzten Sette aufgeschlagen war, wo die Zukunft des neuen Jerusalem beschrieben wird. Zest war der gnädigen Frau vor nichts so dange wie vor dem Grübeln über Bücher; sie glaubte halb und halb, mein Verstand sei in Gesahr, und um mich zu zerstreuen und mich ein wenig von "solchen Dingen" abzuziehen, wollte sie durchaus, daß ich sie bei den Vissten, die in der Nachbarschaft gemacht werden sollten, begleite.

Un einem schönen Nachmittage fuhren wir von dan=

nen, Alle bei guter und frohlicher Stimmung.

Wir tranken Kaffee bei Madame Mellander, welche nebst ihrem Manne (dem Unhängsel seiner Frau) eine kleine Stelle von dem Obersten in Pacht hatte. Madame Mellander war ungemein häßlich, pockennarbig und hatte ein bartiges Kinn; sie erhob die Nase sehr hoch über ihren stillen, ihren Werth und ihre Gewalt tief erkennenden Mann und redete ihren zwei hübschen, doch etwas linkischen Tochtern, welche der Cornet mit Hängebirken verglich,

den ganzen Tag hindurch über Lebensart und Moral vor. Uebrigens war sie ordentlich, mäßig und häuslich, hielt ihren Haushalt, ihren Mann, ihre Töchter, eine Magd und drei Kaßen in guter Ordnung — und glaubte des halb, sie besitze einen vorzüglichen Ministerkopf.

"Ja, ja!" sagte sie einmal seufzend, "jett sagt man:
"Graf Platen ist todt!' Nachstes Jahr wird man vielleicht

fagen: ,Madame Mellander ift todt!'

"Das ware der I-1," fagte der Oberst, welcher

gegenwartig war.

Während Herr Mellander den Oberst in den kleinen Sarten hinabsührte, um ihm eine neue Unlage oder neuslich urbar gemachtes kand auf einem alten Kartoffelfelde zu zeigen, erfuhren wir von Madame Mellander allerlei Neues. Zuerst, daß sie ein sehr lustiges Buch lese von einem jungen Manne, welcher Fritz hieße.

"Ift es ein Roman?" fragte die gnabige Frau.

"Ia, es ist ein Roman. Er ist sehr nett. Die, welche Fritz lieb hat, heißt Ingeborg."

"Wer hat das Buch geschrieben?" fragte wiederum

die gnadige Frau.

"Ja, das weiß ich nicht. Er soll ein Prediger sein. Und es steht da so hubsch, wie sie auf dem See fahren und wie sie in ihre kleinen weißen Hande klatscht..."

"Kann das Frithiof sein?" schrie der Cornet vor lau=

ter Erstaunen laut auf.

"Frithiof.... ja Frit oder Frithiof, so heißt er."

"Bon Tegnér" rief die gnadige Frau aus.

"Ten.... ja, ja, irgend einen solchen Namen habe ich gehört."

Julie erhob die Augen gen himmel.

Die gnadige Frau, welche zum ersten Mal einsah, daß es wünschenswerth war, das Gesprach von einem solchen Gegenstande abzulenken, fragte jest Madame Mellander, ob sie gehort habe, daß die Grafin B. schon auf ihr Gut gezogen sei.

"Nein!" antwortete Madame Mellander scharf und bestimmt; "ich weiß nichts von ihr. Zwischen uns ist kein Commerce mehr. Was denken Sie wol, meine gnädige Frau, daß sie und ich zusammen erzogen worden sind. Ja — wir waren in unserer Jugend alle Tage beisammen und sie hatte einen Strohhut mit gelben Banzbern und ich hatte einen Strohhut mit rothen Bändern. Und ich sagte zu ihr: "Hörst Du, Jeanette!" und sie sagte zu mir: "Hörst Du, Lisette!" und wir waren die besten Freunde in der Welt. Da fuhr sie ihren Weg, und ich suhr meinen, — und zwar zu meinem Onkel, Rathsherr Strisberg in Norrtelje. Ihro Gnaden kennen ihn gewiß? . . . . "

"Rein!" erwiderte Ihro Gnaden.

"I bu meine Gute! — nicht den reichen Strißberg kennen — der mit Mamsell Breitmund verheirathet war — der Tochter des Kramhandlers Breitmund in Stocksholm — — Ihro Gnaden wissen ja . . . . — der Schwager von Konnberg . . . der am Packermarkte wohnte? . . . . "

"Ich tenne ihn nicht...," antwortete lachelnd, aber

halb verlegen die gnabige Frau . . . .

"Ja so... ja so," sagte Madame Mellander etwas misvergnügt und vielleicht mit verminderter Achtung vor den Bekanntschaften der gnädigen Frau. "Ja," fuhr sie in ihrer Erzählung fort, "da kam es denn, daß wir einzander mehrere Jahre lang nicht sahen. Aber als ich mich mit Mellander verheirathete, erblickte ich einst während eines Concertes in Stockholm meine Jugendgefährtin, die jetzt Gräsin B. geworden war. Ich grüße und grüße sie .... aber was glaubt man wol? Sie sieht mich starr an und grüßt nicht.... und thut, als ob sie mich gar nicht wiedererkenne. Uha! dachte ich. Als sie jetzt an meinem Hause hier auf der Landstraße vorbeisährt, da steckt sie den Kopf durchs Wagensenster heraus und grüßt und nickt. Aber ich.... ich stricke! Was denken Sie, gnädige Frau?"

Bas bie gnabige Frau bachte, erfuhr jeboch Mabame Mellander dieses Mal nicht; benn in demselben Augen= blide tam ihre theure Salfte herein nebst bem Dberften, ber zur Abreise mahnte, indem die Uhr schon funf mare, und man beinahe noch eine Meile bis Lofstaholm hatte, wo bei Gutsbesiter D. ber nachste Besuch abgestattet merden sollte. Zwei Taffen Kaffee hatte indeffen Jeder von ber Gesellschaft zu sich nehmen muffen, mit Ausnahme jedoch des Cornets, welcher, Madame Mellander und ihren Raffee vermunichend, sich benfelben bestimmt verbat. Er und Julie hatten mahrend ber Beit ihr Beftes gethan, um die Demoisellen Eva und Amalia zu ermuntern und zu beleben. Der Cornet sagte ihnen auf seine frohliche, freimuthige Weise allerhand kleine Artigkeiten, Julie lobte ihre Blumen, versprach, ihnen Bucher, Muster u. f. w. zu leihen, mas Alles die Wirkung hatte, daß die hubschen Hangebirken, wie von einem frischen Winde geschüttelt oder von einem wohlthuenden Regen belebt, allmalig ihre Aeste zu erheben und ihre Blatter zu ruhren anfingen. Das heißt: Umalie und Eva wurden ganz aufgeraumt und ihre Augapfel bewegten sich nach Oft und West.

In köfstaholm ward der Oberst und seine Familie mit der lebhaftesten und geräuschvollsten Freude empfanzen. Besonders machte man viel Aushebens von Cornet Karl, der wegen seines freimuthigen Wesens, seiner munztern Laune, seiner lustigen Einfälle bei den Nachbarn allzgemein beliebt war und besonders auf dem frohlichen kösstaholm in Gunst stand, wo Bälle, Schauspiele und Vergnügungen aller Art beständig abwechselten, und wo er bald mit zwolf Damen in einer Nacht vierundzwanzig Tänze getanzt hatte, bald als Capitain Puff\*), oder Vetter Pastoreau, oder als der Bürgermeister im Carolus

Anmerk. d. Ueberf.

<sup>&</sup>quot;Capitain Puff" ein beliebtes Lustspiel des schwedischen Lust= spieldichters Dlof Kexell.

Magnus aufgetreten war und allgemeines Entzücken versbreitet hatte. Liebhaberrollen hatte er nie spielen können, natürlicherweise deshalb, weil er ja "niemals verliebt werden konnte," und daher auch nie etwas vorstellen konnte, was seiner Natur so zuwider wäre.

Um den Namenstag des Herrn D. zu feiern, gaben seine drei talentvollen Sohne an diesem Abende ein kleines Concert, wozu eine ziemlich zahlreiche Versammlung von Zuhörern einzeladen war, zu denen jest die Familie H.

eine willkommene Funfzahl hinzufügte.

Madame D., welche das Gerücht ein sehr gebildetes Frauenzimmer nannte, welche von Weber und Rossini, von Erziehung und Bildung, Poësse, Colorit, Geschmack, Takt u. s. w. sprach, machte sich daran, die gnädige Frau in zierlicher Nede mit ihren Ansichten von Erziehung zu unterhalten, und mit dem Plane, welcher der Erziehung, die sie ihren Kindern gegeben, zum Grunde gelegen habe, und in welchem Weber wie Rossini, Bildung, Geschmack und Takt sich — ohne allen Takt — um einander beswegten.

Das Concert nahm seinen Anfang. Eleonore D., schüchtern und roth, setze sich ans Fortepiano und spielte "con tutta la forze della desperazione;" in jedem Accord, den sie anschlug, schenkte sie dem Ohre des Zuhörers zwei oder drei Tone auf den Kauf, und die Läuser, — Dank sei es dem Fortepedal — — suhren über die Claviatur, wie ein Strich mit Gummi elasticum über die Zeichnung. Der Schluß machte vielen Effect; das ganze Piano schriste. Hierauf sang die blauäugige Therese eine Arie aus dem Barbier von Sevilla. Prächtig staccatirte Tone, kraftvolle, wie mit Handkraft erzwungene Triller und gelle Ausrufungen lockten aus den Zuhörern lebhafte Ueußerungen der Dankbarkeit hervor für so viele — Mühe.

Gutsbesitzer D., ein kleiner dicker und munterer Alter, der in seine Kinder vernarrt war, die er in seinem Ba-

terherzen mit den sieben Wunderwerken der Welt verglich, ging mikunter immer zu dem Obersten H. hin, indem er, sich die Hande reibend, mit funkelnden Augen fragte: "Nun, Brüderchen, was sagst Du, was meinst Du? Was? Was?"

Der Dberst, ber einen zu sichern natürlichen Geschmack hatte und in seinem Leben zu viel gute Musik gehört hatte, um nicht recht wohl zu wissen, woran er war, nahm seine Zussucht zu seinem gutmuthigen, schelmischen Lächeln und zu jenem zweibeutigen Lobe: "Sie spielt verzteufelt!" ober "Sie spielt wie tausend sapperlot!" welche tüchtige Ausdrücke von dem glücklichen Vater mit der lebzhaftesten Freude entgegengenommen wurden.

In einem darauffolgenden Duett zwischen Abolf D. und einer seiner Schwestern ging es etwas "entzwei" (wie der Oberst es nannte). Und ein Duett unwilliger Blicke entstand zwischen Bruder und Schwester, während der Ge=

fang allmalig wieder ins Geleise tam.

Das Finale, ein Chor, den alle die sieben Virtuossen einstimmig sangen von langem Leben und Reben, Lust und Brust und was dergleichen Reime mehr waren, die nebst den dazu gehörigen vorhergehenden Wortreihen von Adolf D. gedichtet waren, — glaubte ich, wurde das Haus niederschmettern.

Die gnadige Frau, welche während alles dessen dages sessen hatte, als ob sie in der Abendmesse wäre, mit einer ans dachtigen und etwas kläglichen Miene, that jest ihr Möglichsstes, um den Durst nach Lobeserhebungen, den die musikalissche Familie hatte, zu stillen. Der Oberst wiederholte seine Krastworte, und die Gesellschaft sang ein Chor von Bravos, die jedoch von Manchem mit zweideutigen Mienen begleitet wurden. Dies Versahren tadelte der Cornet, — er hatte es leicht zu thun, er, der sagen konnte und es frei heraus sagte, er verstehe sich durchaus nicht auf Musstei heraus sagte, er verstehe sich durchaus nicht auf Musstei, und könne daher kein Urtheil darüber sällen. Ein Anzderer, der seines musikalischen Sinnes (oder seiner Sünz

ben) wegen aufgefordert wird, seine Meinung abzugeben, ist bei einem solchen Concerte übel baran. Künstler von Fach darf man beurtheilen, dies Recht hat man sich erstauft; aber Liebhaber kann man nur loben; dazu halt man sich verpslichtet; und thut man es nicht mit gutem Geswissen, so nimmt die Wahrheit nicht gerne ihren Rück-

gug, ohne eine verdrießliche Diene zu zeigen.

Vor der Abendmahlzeit war für uns nicht daran zu benten, bag wir nach Sause fahren konnten. Erst um elf Uhr fagen wir im Wagen. Es mar eine milbe, un= gewöhnlich schone Krublingsnacht. Die gnabige Krau schlummerte, von den Bewegungen bes Wagens sanft ge= wiegt und von unsern Besprachen eingeschlafert, balb ein. Wir schwiegen allmalig Alle. Des Obersten Miene mar buster; der Cornet saf ba und betrachtete den Mond, welcher blaß und mild über der grunen, ruhigen Erde stand. Es lag etwas Schwarmerisches in seinem Blicke, mas ich früher nie dort bemerkt hatte. Auch Julie marb gedankenvoll. Der Rutscher und die Pferde muffen auch an etwas gebacht haben, benn nur langfam famen wir durch Walber und Ebenen babin. Als wir ungefahr um Mitternacht an dem Pfarrhofe, der Behausung des Professors L., vorüberfuhren, sah man Licht in einem der Fenfter schimmern. Der Dberft fah es und fagte, indem feine Augen freundlich strahlten: "Da sist jest L. und wacht und arbeitet für bas Wohl feiner Mitmenschen. Er gonnt sich selbst keine Nachtrube, - und bennoch werden vielleicht einige funfzig Sahre und noch mehr barüber hingehen, ebe feine Werke werden recht verftanden und geschätt werben. — Und solche Rachte folgen auf Tage, beren fammtliche Stunden ber Erfüllung feiner mannichfaltigen Umtepflichten gewidmet find."

"Er gleicht seinem Lichte," sagte der Cornet, "er ver-

gehrt fich, um zu erleuchten."

"Er muß ein hochst edler Mann sein!" sagte Julie mit einer Thrine im Auge.

"Ja wohl," erwiderte der Oberst;" ich kenne keinen edleren. Aber er kann nicht lange auf die Weise leben, wie er lebt."

"Hat er nicht," fragte Julie, "eine Schwester ober eine Mutter ober sonst Jemand bei sich zu Hause, die nach ihm sieht, ihn lieb hat und ihn pflegt?"

"Dein, er ift einsam."

"Einsam!" wiederholte Julie leise und traurig. Wah= rend wir in einem Halbkreise um den Pfarrhof herumfuh= ren, legte sie sich aus dem Wagenfenster hinaus und hielt den Kopf still nach einer und derselben Richtung gewandt.

"Wonach siehst Du, mein Kind?" fragte der Oberst. "Nach dem Lichte, Vater . . . es funkelt so schön in der Nacht!"

Auch am folgenden Tage sollten einige Besuche in der Nachbarschaft gemacht werden, — aber jetzt war es dem Cornet durchaus unmöglich, uns auf denselben zu begleizten. Er war auf die Spur gekommen, daß die Linnaea borealis in einer Waldgegend eine halbe Meile östlich von Thorsborg zu sinden sei, und um sich davon zu überzeugen, mußte er uns nothgedeungen schon vor Mittag verlassen.

"Ich begreife nicht," sagte Julie, "wovon Karl an gewissen Tagen lebt. Er nimmt nie, wie sehr ich ihn auch darum bitte, Lebensmittel mit, wenn er seine botanischen Pilgerfahrten macht. Auch scheint es mir, daß er recht mager geworden sei."

"Jest läuft er wieder in den Wald!" sagte der Oberst, als er seinen Sohn mit großen Schritten über den Hof gehen sah; "ich fürchte, seine Linnaea borealis macht ihn wirr im Kopfe."

Unsere Besuche an diesem Tage waren weniger glucklich. Bei L. auf Vik hatten die kleinen Kinder die Masern, und unserer kleinen Buben wegen fuhren wir bei dieser Nachricht spornstreichs wieder davon. Auf M. war die Gräfin nicht zu Hause. In einem kleinen Lusthause im Garten sangen ihre Kanarienvögel, in prächtigen Käsigen hungernd, und schienen mit bald klagenden, bald fröhlich trillernden Tonen die Ausmerksamzeit auf ihre Noth lenken zu wollen.

Die gnabige Frau gab ihnen Korner, Baffer, Buder,

Vogelgras und tausend Schmeichelnamen.

"Mit all diesen Dingen," bemerkte der Dberft, "werden

wir heute Abend keine Taffe Thee bekommen!"

Zwischen sechs und sieben Uhr Abends keinen Thee zu bekommen, war für den Obersten eine wirkliche Entbehrung; und die gnädige Frau, welche dies wußte, saß mit besorgter und ängstlicher Miene im Wagen, während wir unsere Heimfahrt antraten, die wol über anderts halb Stunden dauern konnte. Um, wie er glaubte, einen Richtweg zu erhalten, suhr der Kutscher einen neuen Weg, der uns auch neue Gegenden zu beschauen gab. Man hielt auf einer wilden, waldbewachsenen Stelle still, um die Pferde sich erholen zu lassen. Zur rechten Hand und in einiger Entsernung vom Wege sahen wir über die Baumgipfel eine leichte Rauchsäule in die Hohe steigen, welche ein gelinder Wind nach unserer Seite hintrieb.

"Wahrhaftig!" sagte ber Dberst; "glaube ich nicht, daß man bort Thee für uns in Bereitschaft hat! Sieh, Julie, — schimmert nicht eine weiße Mauer dort durch den Wald

hervor?"

"Ja! ich sehe etwas Grauweißes ... es ist wirklich ein Haus dort ... der Rauch scheint von daher zu kommen. Es ist klar, daß irgend eine Fee uns dort erwartet, um uns zu bewirthen. Eine Fee, und Thee -das reimt sich ja vortrefflich."

"Meine Meinung ist," sagte der Oberst, "daß, wenn es dort keine Fee gibt, es doch ganz sicher Menschen dort gibt, und die werden uns wol eine Tasse Thee zum Bessten geben können, wenn wir — Was meinst Du, Charzlotte? wollen wir nicht einen Besuch in dem kleinen, eine

ladenden Waldschlosse dort abstatten? Wir sagen den Bewohnern desselben, daß wir ihre Bekanntschaft zu maschen wünschen und daß wir — mit einem Worte, daß wir durstig sind."

Julie lachte herzlich. Die gnadige Frau sah überaus

erschrocken aus.

"Mein Lieber," sagte sie, "bas paßt sich nicht!"

"Es wurde mir gang verzweifelt gut paffen," fagte ber

Dberft, "eine Taffe Thee zu bekommen."

"Außerdem, liebe Mutter," sagte Julie, "könnten wir vielleicht eine ganz interessante Bekannschaft machen. Denk Dir, z. B. wenn Don Quirote nicht an seinen Aderlassen gestorben sein sollte, wie man ausgebreitet, sondern nach dem Norden hinaufgereist ware, sich hier mit seiner schönen Todoso niedergelassen hatte und uns jest aufnahme... Oder wir könnten einen Eremiten treffen, der uns seine Schicksale erzählte, oder einen verkleideten Prinzen..."

"Was und wen Du willst," sagte der Oberst, "wenn er nur so christlich ist und uns eine Tasse Thee gibt."

Obschon der Oberst jest gewiß zum vierten Male mit seiner Tasse Thee hervorkam, so zog sich die gnadige Frau dennoch so ernsthaft vor diesem Besuche à la Don Quixote, wie sie ihn nannte, zurück, daß der Gedanke daran aufzgegeben, dagegen beschlossen ward, die Reise fortzusetzen.

Indem der Wagen sich nun wieder in Bewegung setzte, — krach! ging das eine Hinterrad ab, der Wagen siel langsam um und unter verschiedenen Ausrufungen voltigirten wir Eines über tas Andere auf die Land-

ftraße hinab.

Die gnädige Frau lag auf mir, mühte sich aber den= noch, ehe sie daran dachte, selbst aufzustehen, ab, ihren Riz dicule, welcher durch Zufall unter mich gekommen war, hervorzuziehen; was, wie ich sie versicherte, ganz unmöglich war, so lange ich mich nicht vom Flecke rühren konnte.

Endlich waren wir Alle wieder auf ben Beinen. Die

gnädige Frau war sehr blaß, und wir umringten sie Alle angstlich und fragten tausendmal, ob sie sich gestoßen, sehr erschrocken wäre u. s. w. Als sie aber Alles mit Nein beantwortete und auch wir auf ihre besorgten Fragen un= sertwegen erwidern mußten, daß wir weder erschrocken, noch Verleßungen oder Blaumale davon getragen hatzten (von Quetschung wollte ich nicht reden), stimmte Julie ein so herzliches und schallendes Gelächter an, daß wir ihr Gesellschaft leisten mußten. Der Kutscher und der Bediente, beide so wie wir unbeschädigt, kraßten sich mit trübseligen Mienen hinter den Ohren.

Mit ihrer Hulfe suchte jest der Oberst den alten und schweren Wagen aufzurichten. Der Weg bestand aus tiesem Sand, der Wagen war so gut wie in einen Grasben gefallen, der Kutscher war ein Invalide, der Bediente eine Untiquität; sie riesen: "Euh ... uh!"... der Oberst allein arbeitete — und der Wagen kam nicht

vom Flecke.

Ein Besuch in dem grauen Hause (der einzigen mensch=
lichen Wohnung, die sichtbar war) ward jest nothwendig,
und der Oberst, der auf diesen Besuch und seine Tasse
Thee so erpicht war, daß er über den Zufall mit dem Wagen ganz froh ward, rief auß: "Wir mussen Alle zus
sammen gehen in Leid und Freud!" gab seiner Frau den Urm und führte sie unter ungewöhnlicher Munterkeit und
heitern Scherzen auf dem schmalen Wege hin, der sich
durch einen Fichten= und Tannenwald schlängelte und
zu dem vielbesprochenen grauen Hause zu führen schien.

"Es kömmt Regen!" sagte die gnädige Frau und sah ängstlich zum Himmel auf. "Mein Hut ....-könnten wir nicht hier unter den Bäumen warten, wähzend Grönwall hinläuft und Leute für den Wagen her=

fchafft?"

"Es kommt kein Regen!" sagte ber Dberft.

"Es regnet!" rief die gnadige Frau aus.

"Last uns eilen, unter Dach zu fommen!" rief ber

Dberft und eilte munter vorwarts, mahrend er feinen Sut

über ben Ropf ber gnabigen Frau hielt.

Endlich waren wir bei dem kleinen grauen Hause anz gekommen. Es hatte ein dusteres, verfallenes Aussehen und mit Ausnahme eines kleinen Kuchengartens war Alles rund umher wild und unangebaut. Die Silberwelle eines Binnensees schimmerte in einiger Entfernung durch den

finstern Fichtenwald hervor.

Es fing, grade als wir ins Haus traten, ernstlich zu regnen an. Eine Thure rechts in der Hausslur stand angelehnt. Sie offnete den Tempel der Kuche. Indem der Oberst eintrat, stürzte, wie ein Hase aus seinem Bersstede, eine Magd aus einem Winkel hervor, glotzte uns mit schlaftrunkenen Augen an und stammelte: "Sein Sie so gut . . . steigen Sie die Trepp' hinauf . . . . die Herrsschaft ist zu Hause."

Wir stiegen eine schmale, finstere Holztreppe hinan, und als wir oben waren, öffnete der Oberst eine Thure, die uns in ein kleines Zimmer hineinsehen ließ, das auf allen Seiten mit Wasche angefüllt war. Tische und Stühle und Korbe waren mit theils geplattetem theils ungeplatteztem Zeuche bedeckt. Die Luft dampste uns heiß, wie aus

einem geheigten Dfen, entgegen.

"Geh nur vorwarts! geh nur vorwarts!" sagte ber Dberst freundlich mahnend zu ber gnadigen Frau, die auf

ber Schwelle Halt gemacht hatte.

"Mein Lieber, ich kann doch nicht in den Leinenkörsben herumtreten!" antwortete sie etwas aufgebracht. Der Oberst und ich räumten jene aus dem Wege und wir zogen durch das Leinentand zu einer andern Thure, bei deren Deffnung wir Alle einen Augenblick vor Erstaunen und Ueberraschung stillstanden.

Ein vollkommen schönes, majestätisches und in schwarze Seibe und Spiken prachtvoll gekleidetes Frauenzimmer stand mitten in einem Zimmer, welches geschmackvoll mit schönen Krystallen, Blumenurnen, Spiegeln und andern

Lupusartikeln geschmückt war. Etwas hinter ihr stand — obgleich sie nur zu schweben schien, ein junges . . . ja wirklich nur ein junges Mädchen — aber so entzückend, so engelschön, daß man das Irdische dieses Wesens hätte bezweiseln mögen. Sie konnte höchstens sechzehn Jahre alt sein, hatte ihr helles Haar mit einem goldenen Pfeile bekestigt und trug ein weißes leichtes Florkleid, welches wie eine helle Wolke das lilienweiße, ilebliche, idealisch

fcon geformte Engelgeschopf umfloß.

Die altere Dame ging uns entgegen, mabrend ihre bunkelblauen Mugen die ungebetenen Gafte ftolz und fragend anblickten. Die anadige Frau ging rudwarts und trat mir auf die Behen. Der Dberft, deffen edle Haltung und offenes und zugleich freies Benehmen auf einen Jeben einen angenehmen Eindruck machten, rief bald ein liebenswurdiges Lacheln auf den Lippen der schönen Wald= frau hervor, indem er auf eine ebenso behagliche als komische Weise die Veranlassung ober vielmehr die Veranlaffungen unfere unerwarteten Besuches berichtete, des= halb um Entschuldigung bat, seinen Ramen nannte (welcher auf bie schone Unbekannte einen sonderbaren Ginbruck ju machen schien), und seine Frau und seine Tochter vorstellte. Mich vergaß er. Ich verzeihe es ihm. Wer spricht von ber Sauce gum Braten? Die folgt ja von felbst mit als Appendir. Die schone Waldfrau antwortete auf gebrochen Schwedisch, aber mit einer Stimme, die wirkliche Musik mar: "Sehr willtommen! der Magen foll Bulfe erhalten, und Sie sollen Thee haben .... so gut ich ihn geben fann."- "Meine Tochter, meine herminia," fügte fie bingu, indem fie von der Stirne ber Splphide die fie beschattenben Loden wegstrich.

Während die gnädige Frau zum Sopha hinging, blieb sie stehen und verneigte sich sehr artig vor einem Herrn, der bisher zur Hälfte von der Fenstergardine verdeckt dagestanden, der aber jest vortrat, die Hand der besstürzten gnädigen Frau ergriff, sie schüttelte und kußte,

indem er lachend, aber nicht ohne Verlegenheit sagte:

"Liebe Mutter!" Es war . . . der Cornet!

Die gnädige Frau sagte nur: "Herr Gott!" und setzte sich ganz hastig und ganz befangen ins Sopha, die Hände gefaltet und den Blick auf ihren Sohn geheftet. Der Oberst sperrte die Augen auf, machte eine höchst komische Grimasse, sagte aber nichts. Eine etwas verlegene unruzhige Spannung entstand in der Gesellschaft. Der Corznet, der wie auf Nadeln zu stehen schien, ging bald hinz

aus, um nach bem Wagen zu sehen.

Die schone Waldfrau ging auch hinaus, und wir blieben mit der Splphide allein, welche der Oberft mit augenschein= lichem Entzücken betrachtete. Er nebst der anabigen Frau und Julie suchten burch Fragen und Bemerkungen über verschiedene Gegenstände sie gesprächig zu machen, aber es gludte nicht; sie sprach nur wenig und vermied es, auf die Fragen zu antworten. Kindliche Unschuld, innige Un= muth und eine fast himmlische Rube lag in ihrem ganzen Wefen und brudte sich in Allem, mas sie sagte, aus. Sie sprach ein ziemlich gutes Schwedisch, aber mit einem Accente, in welchem sich der Wohllaut der italienischen Sprache verrieth. Julie war entzückt und hörte nicht auf, mir zuzufluftern: "Es ift ein Engel, ein Engel! Sieh ihren Mund .... nein, sieh ihre kleine Sand, nein, fieh ihren Fuß . . . nein, fieh ihre Augen! . . . . . ach, Bruber Karl! ... jest bist Du gewiß fest! ... es ist ein mahrer Engel."

In dem kleinen, geschmackvoll verzierten Zimmer stand auch eine Harfe und eine Leier. Auf Juliens Frage an Herminia, ob sie eins dieser Instrumente spiele, antworztete sie damit, daß sie die Harfe nahm, eine Canzonetta von Uzioli spielte und mit einer Unmuth und einer so rühzrend lieblichen Stimme sang, daß sie uns Allen Thranen in die Augen lockte.

Sie hatte kaum aufgehort, als ihre Mutter eintrat; balb darauf kam der Cornet und Thee. Die Beschäfti=

gung, welche Letteres einem Jeden gab, machte die Stodung in der Unterhaltung, welche gar nicht recht in Gang

tommen wollte, weniger bemerkbar.

Ich konnte nicht umhin (und moge man Dies einer Hausrathin verzeihen), die Dürftigkeit des Theegeschirrs zu bemerken. Die Tassen waren von Rörstrands\*) gröbstem Porzellan (drei waren gezinkt), der Zucker war ordinarer, recht grauer Melis; — von Brot oder Zwiebacken erblickte ich nicht die Spur.

Ich fürchte, unsere schöne Wirthin merkte, daß ich mich ein wenig umsah und daß auch die gnadige Frau Dies that und mich mit einem halben Auge anblickte. Denn ihre Miene verrieth eine peinliche Verwirrung, während sie etwas von der Schwierigkeit, Weizenmehl zu bekommen, hervorstammelte. Mit ihrer gewöhnlichen zu-vorkommenden Gute erbot sich die gnädige Frau sogleich, von ihren Vorräthen zu schicken, erhielt aber ein bestimmtes und kaltes "Nein!" zur Antwort, worüber sie zu-

gleich verzagt und etwas beleidigt ward.

Der Oberst trank mit Wohlbehagen seine zweite Tasse Thee, als wir auf ein Mal ein starkes Geräusch und Jemand hastig die Treppe herauskommen hörten. Unsere Wirthin erröthete, erbleichte, stand auf und that einige Schritte nach der Thüre hin, als diese in demselben Augensblick hastig aufgerissen ward, und ein Mann mit einem wilden Ausdruck zurückgehaltenen Jornes in einem blassen, streng bedeutungsvollen Gesichte trat heftig ein, grüßte stolz und nachlässig die im Zimmer befindliche Gesellschaft und ging, sich an ein Fenster zu setzen, wo er stumm dassaß, während er jedoch oft wilde, zornige und durchdrinzgende Blicke auf unsere schöne Wirthin schoß, die sichtslich zitternd und schweigend ihren Platz neben der gnädizgen Frau wieder einnahm. Doch allmälig ward ihr Bes

<sup>\*)</sup> Rörstrand, eine große Porzellanfabrik in der Nähe von Stockholm. Unmerk. des Ueberf.

nehmen ruhiger und sie erwiderte ein Paar Mal die zor= nigen Blicke, die ihr zugeworfen wurden, mit einem Blicke

voll Stolz und fogar Berachtung.

Der Dberst, welcher den Neuangekommenen mit prüsfenden Blicken maß, redete ihn mit einer Frage über die Witterung an. Beim Tone dieser Stimme wandte sich der Unbekannte hastig um, betrachtete den Fragenden scharf und eine blasse Rothe färbte seine eingefallenen Wangen, indem er antwortete, wie es schien, ohne zu wissen, was er sagte: "Ja, ja... es regnet nicht mehr... man kann sich auf den Weg begeben!"

Er sah wieder durchs Fenster hinaus und wiederholte: "Es hort ganz auf zu regnen — man kann sich ohne Gefahr hinausbegeben..." Der Oberst, der an diesem Tage vom Geiste des Widerspruchs besessen zu sein schien, sagte gegen alle Wahrscheinlichkeit, denn das Wetter klarte sich augenscheinlich auf: "Oh — es ist noch trübe, und

es fangt gewiß noch arger zu regnen an!"

Die gnabige Frau richtete jest einen kleinen freundlich bittenden Blick auf ihn, und bei dieser stummen Bitte stand er auf, sah endlich, daß der Regen aufgehört habe

und man sich auf ben Weg begeben konne.

Unter Danksagungen und Entschuldigungen beurlaubsten wir uns von der Waldfrau und ihrer Tochter, welche große Thranen in ihren schönen Augen hatte, als wir das Zimmer verließen, und grüßten stumm Herrn Zerres bock (wie Julie ihn nannte), der mit seinen Augen auf uns schießen und uns weiterbefordern zu wollen schien.

uns schießen und uns weiterbefördern zu wollen schien. "Du gehst wol mit uns, Karl?" sagte der Oberst zu seinem Sohne, "oder suchst Du noch Linnaea bo..."

"Ich werbe vorauslaufen, um nachzusehen, ob der Wagen in Ordnung ist," rief der Cornet und eilte davon wie ein Sturmwind.

Als wir wieder im Wagen saßen, ward der Cornet mit Fragen bestürmt. Er erklärte, nicht mehr von den schönen Ausländerinnen zu wissen als wir; auf einer sei=

ner Streifereien in der Gegend hatte er ihre Bekanntsschaft gemacht, — er wußte, daß sie schon und liebense würdig wären, daß sie von der ganzen Welt geschieden lebten und arm zu sein schienen... Uebrigens wußte er nichts mehr, gar nichts mehr ... "Arm!" rief die gnädige Frau aus, "und so gekleidet, solche Spigen!"

Der Cornet errothete und fagte nur: "Gie find im-

mer sehr wohl gekleidet ...."

"Aber wer in aller Welt war der bose Herr?" rief Julie aus.

"Der Herr im Hause," antwortete der Cornet; "er scheint ein unglückliches und reizbares Gemüth zu besitzen .... ich kenne übrigens diese Familie nicht...."

Der Dberft sah seinen Sohn scharf an, ber sichtlich

verlegen ward.

Es ward still im Wagen. Die gnabige Frau schüttelte ben Kopf, wie zur Begleitung für ihre eignen Gedanken.

Einmal unterbrach der Oberst das Schweigen, indem er gutmuthig lächelnd sagte: "Ich habe noch ihr Kling, kling in meinen Ohren."

"Kling, kling?" wiederholte der Cornet errothend.

"Ja!" antwortete der Oberst troden, und es ward wieder still.

Julie hatte zwar ihr Herz und ihre Augen voll von lebhaften Worten über die beiden schönen Ausländerinnen; aber sie wußte nicht recht, auf welchem Fuße sie hinsichtelich der Bekanntschaft ihres Bruders mit ihnen stände, und wagte es außerdem selten in Gegenwart ihres Vaters, ihrem Entzücken Luft zu machen, aus Furcht vor seiner sarkastischen Miene, vor welcher sie einen panischen Schreschen hatte.

"Es ist sonderbar," sagte der Oberst wieder, "daß man grade in dieser Waldgegend oftlich von Thorsborg

die seltene Linnaea bo ...."

"Glaubst Du nicht, Bater," unterbrach ihn der Cornet hastig, "daß ich das Fenster herausziehen sollte.... oder vielleicht, Bater, solltest Du jest nicht.... so viel

fprechen . . . . ber kalte Rebel zieht herein."

"Dank für Deine Fürsorge, mein Sohn; — mit mir hat's keine Gefahr. Ich fürchte mehr für Dich... baß Du Dir auf Deinen botanischen Excursionen eine Krankheit holst, daß Du Dich erkältest.... das kalte Fieber bekommst!...."

"Das kalte Fieber!" sagte der Cornet lachend, aber zugleich errothend; "eher konnte man von irgend einem

hibigen reben."

"Ich will Dein Doctor sein," sagte der Oberst; "und da ich schon bedenkliche Krankheitssymptome sehe, so versordne ich Dir..."

"Danke allerergebenst, mein bester Bater! Aber noch hat es durchaus keine Gefahr — das versichere ich! Außer= dem habe ich vielen — Respect vor Medicamenten."

Der Oberst schwieg. Die gnabige Frau seuszte. Zulie blinzelte mir schelmisch zu. Der Wagen hielt still, wir waren zu Hause. Es war schon ganz spat am Abende.

Während der Abendmahlzeit sagte der Dberst zu seinem Sohne: "Run, Karl, wenn warst Du so glücklich,

Deine Linnaea borealis zu finden?"

Hurtig erwiderte der Cornet: "Grade heute, Bater!"
nahm in demselben Augenblick sein Taschenbuch und zog
eine kleine Pflanze daraus hervor, indem er sagte: "Diese
kleine nordische Blume, welche außer in Schweden und
Norwegen nur in der Schweiz und auf einem Berge in Amerika gefunden wird, hat einen ausgezeichneten Seruch,
besonders zur Nachtzeit. Diese hier fängt schon an zu
trocknen, riecht aber noch gut, — riech' mal dran, Julie."

"Ei, bester Karl!" rief Julie aus, "die riecht ja stark nach Wermuth!... ober nein... was sage ich...

sie riecht...."

"Wermuth!" sagte der Cornet bestürzt und sah etwas verlegen auf seinen Wermuthszweig. "Ich vergriff mich .... ich habe sie verloren.... ich hatte...."

Der Dberft lachelte farkastisch. "Man muß bekennen," fagte er, "baß biese Linnaea borealis eine hochst curiose Pflanze ist!"

Wer aber boch gang sicher balb etwas mehr über bie Linnaea borealis zu wissen bekam, mar die gnabige Frau. Zwischen Mutter und Sohn herrschte eine so innige Barts lichkeit, daß die Fragen der einen unfehlbar das Bertrauen des andern hervorriefen, wenn es nicht ichon aus eignem Untriebe gegeben ward. Vor allen ihren Kindern liebte Die gnabige Frau ihren altesten Sohn am meisten, obwol sie nicht gestehen wollte, daß sie zwischen ihnen einen Un= terschied machte. Er war von allen ihr am ahnlichsten, fowol im Meußeren, wie in der innerlichen Gute des Berzens. Außerdem hatte die forgfaltige Pflege, welche fie seiner außerst schwachen und franklichen Rindheit gewidmet hatte, ihr einen großen Theil ihrer eignen Gefund= heit und Rrafte gekostet, und dies hatte vielleicht mehr als alles Undere das Mutterherz an das Kind gefesselt, welches burch so viele Aufopferungen erhalten worden. Was uns viel kostet, das wird uns auch kostbar. Auch ward sie jest mit der inniasten Sohnesliebe belohnt.

Wenn die gnadige Frau um irgend ein Geheimniß wußte, so half bas uns Undern nicht aus dem Dunkel. Der Oberst schien nicht mehr als wir zu wissen, benn er pflegte oft bei beiterer Laune über Botanik und Linnaea borealis zu scherzen, vor welchen Worten ber Cornet einen richtigen Schreck bekommen hatte, und beren Mussprechen er immer daburch zu unterbrechen suchte, daß er einen neuen Gegenstand, ben ersten besten, aufe Tapet brachte.

Indessen sette er seine Wanderungen ungestort fort; unternahm sogar burch bie nabeliegenden Gegenden eine fleine Fugreise, welche ungefahr eine Boche bauerte; benn

.... Doch hiervon fpater.

Der Oberst sagte mit seiner gewöhnlichen Rube: "In vierzehn Tagen foll der junge herr ins Lager. Dann halt ihn die Erpedition den ganzen Sommer in Roslapaen; die Liebe zur Botanik und zur Linnaea borealis vers

fliegt wol mahrend der Zeit."

Während dessen war Julie auf ihre Weise in einer recht kummervollen Lage. Lieutenant Arwid, der auf dem Lande die Gegenstände des Gesprächs vermiste, wozu das Stadtleben allein Veranlassung gibt, sing an im tête à tête mit seiner Braut nichts Anderes vorbringen zu können, als "meine kleine Julie!" worauf immer ein Kuß als Pauseausfüllung folgen sollte; diesem entzog sich jedoch zuweilen "die kleine Julie." Nachdem die Liebenden lange in stiller Ausmerksamkeit neben einander gesessen hatten, sing Julie an zu gähnen. Da sagte Arwid: "Du bist schläfrig, kleine Julie." "Ja!" erwiderte sie, und "Dank sei es Dir," dachte sie.

"Lehne Dich an mich, mein Engel, und mache ein Schlafchen," sagte mit milber Stimme ihre kunftige irbi= sche Stube; "lehne Dich an mich und an das Sopha= kissen, welches ich so hinstelle; ich werde mich an das an= dere Kissen lehnen und auch ein Schlafchen machen . . . bas wird gottlich schon werben." Mit einer ziemlich trubseligen Miene folgte Julie dem Rathe, und bald fah man Bormittag wie Nachmittag die Berlobten neben ein= ander und zusammen schlummern. Julie fagte zwar oft, es sei eine Gunde und Schande, bas Leben so zu verschlafen; aber ihr Brautigam war ber Meinung, bag man es so am besten genieße, und da, wer eine gute Chefrau werden will, schon als Braut ben Bunfchen des Geliebten folgt, hielt Julie bis auf Weiteres Vor= und Nachmit= tags Schlafstunden. Einst horte man sie halb im Lachen, halb mit Aerger über Lieutenant Arwid's Bitten, ibn als ein Riffen zu betrachten, fagen: "Ich versichere Dich, baß ich es im vollen Ernste zu thun anfange."

## Die Blinde.

"Ich febe - nur bie Racht!"

Die gnädige Frau, welche jest den Grund meiner vermeintlichen Melancholie mit Gewißheit in einer vermeintlichen Unlage zur Schwindsucht entdeckt hatte, verordnete mir eine Milchkur und langsames Spazierengehen in der freien Luft am frühen Morgen.

Vielleicht that sie es auch, um auf eine gute ungezwungene Manier in mir eine Begleiterin für Elisabeth zu erhalten, welcher die Doctoren dieselbe Diat vorgeschries ben hatten. Doch sei dem, wie ihm wolle, vier Dinge waren ausgemacht: melancholisch war ich, — Schwindsucht hatte ich — kurirt werden sollte ich — und spaziezrengehen mußte ich.

Ich sing also an, Milch zu trinken, und ging wahrend der schönen Frühlings-Morgenstunden am Arme der
stillen Elisabeth in dem hübschen Parke, wo die Bögel
besonders um diese Tageszeit Concerte anstimmten, welche
nicht die leisen Schritte der beiden Wanderinnen, auch
nicht viele Worte von ihren Lippen störten.

Elisabeth's Gemuthsstimmung war anfangs kalt und unfreundlich. Sie schwieg fast beständig, und die wenigen Worte, welche sie außerte, trugen den Ausbruck eines kranzten und reizbaren Gemuths. Sie fragte oft: "Was ist

die Uhr?" Und auf meine Antwort folgte immer ihrers

seits ein ungebuldiger Seufzer: "Nicht mehr?"

Ich war still, weil ich — weil ich wirklich nicht wußte, was ich sagen sollte — weil ich durch ein unvorssichtiges Wort ihre unruhige, empfindliche, unglückliche Seele zu kranken furchtete. Ich fah sie leiben, - hatte fie fo gern troften mogen, wußte aber nicht, welchen Ton ich anschlagen mußte, um wohlthuend zu ihrem Bergen gu bringen. Mußerbem fchien es mir, bag Menschenworte nicht mehr murben im Stande fein konnen, ben Schmerz eines Wefens zu lindern, als diese milbe, frische, Leben spendende Frühlingsluft, die uns umwehte, als diese me= lodischen Chore, die aus ben sauselnden Sainen emporstiegen, als diese reichen, lieblichen Bohlgeruche, bie ber Athem ber jungen Ratur ju fein Schienen, welchen wir mit bem unfrigen einfogen und ber belebend bis ins Innerfte der Seele brang .... Uch, was hatte ich wol Ein: bringlicheres, Liebevolleres, Beruhigenberes fagen tonnen, als diese schone, wunderbare Poefie der Natur?

Allmalig ward Elisabeth's Gemuthsstimmung milber. Meine stillen, aber unausgesetzten Aufmerksamkeiten wursten nicht mehr unfreundlich zurückgewiesen. Sie sprach

ofter und mit mehr Ruhe.

Eines Tages sagte sie zu mir: "Du bist still und freundlich, wie die Natur; es thut Einem wohl, mit Dir zu sein." Da ich nie mit einer einzigen Frage in das Innere ihres Wesens einzudringen suchte, so schien sie allmälig ganz zu vergessen, daß sie von etwas Underem umgeben sei, als von dieser Natur, in deren Schooß selbst das unglücklichste Wesen sich nicht scheut, seinen Schmerz auszuschütten, und welche oft seine beste, trostreichste Freundin ist. Sie machte oft abgebrochenen Tonen Luft, die bald voll eines tiesen Schmerzes, dald schauerlich=wild und murrend waren; zuweilen sang sie eintonig, aber lieblich eine Urt Wiegengesang, als wollte sie damit die stürmischen Gefühle des Herzens betäuben. Dieser wehmüthig anz Die Kamilie G.

ziehende Gesang erzeugte zuweilen in mir grade jene De=

lancholie, welche die gnadige Frau curiren wollte.

In ihren Geberden zeigte Elisabeth dasselbe Freilassen bisher unterdrückter Gesühlsausbrüche. Sie streckte oft ihre Arme aus, oder machte Bewegungen mit ihnen, als wollte sie etwas Schreckliches von sich entfernen; zuweilen preste sie ihre Hande hart gegen ihre Brust, oder faltete sie über die Stirn mit einem Ausdrucke unsäglichen Leisdens. Oft waren ihre Bewegungen so heftig und so wild, daß sie sich Ausdrüchen von Wahnsinn zu nähern schiernen. Aber sosort wie unsere Morgenpromenade zu Ende war und wir uns dem Hause näherten, nahm sie allmäzlig ihr verschlossens, kaltes, sast unnatürlich steises Wesen wieder an.

Eines Morgens, als wir uns auf eine Bank gesetzt hatten, sagte sie plotlich zu mir: "Wir siten in der Sonne— ist es nicht so? Ich sühle ihre Wärme. Laß uns den Schatten suchen. Ich liebe nicht die Sonne und sie hat keinen Theil an mir."

Ich führte sie zu einer Bank, wo eine laubreiche Flie-

berhede bie Sonnenstrahlen abhielt.

"Es muß heute recht schön sein," sagte Elisabeth; "ich glaube, ich habe noch nie eine so angenehme Luft gefühlt." Und jeht begann sie Fragen an mich zu richten über die Farbe der Blumen, über Bäume und Bögel, über Alles, was und so schön, aber für sie unsichtbar, umzgab, und dies mit einem Tone, so traurig sanft, so voll stiller Entsagung, daß eine tiese, innige Rührung sich mei= nes Herzens bemächtigte; ein paar Thranen, die ich nicht zurückzuhalten suchte, sielen aus meinen Augen auf ihre Hand, die in der meinigen ruhte. Hastig zog sie die Hahlst Mitleiden mit mir! — Das soll Niemand thun — Niemand soll mich beklagen, Niemand Erbarmen über mich sühlen; — ich verdiene es nicht! Du barkt nicht länger über mich getäuscht werden, lerne mich kennen —

lerne mich verabscheuen! Dieses Herz hat das Verbrechen gewollt, diese Hand hat einen Mord begangen! Ich gehe jest — ich weiß — ich fühle es — dem Tode entgegen — aber einem stillen, beinahe schmerzlosen Tode, frei von Scham und Unehre, — und ich hatte verdient, meine Tage unter der Hand des Henkers auf dem Schaffot zu

beschließen."

Es war mir bei diesen Worten, als ob der Tag um mich her sich verfinsterte. Im stillen Entseten schwieg ich. Auch die Blinde schwieg, zuerst mit einem Ausdrucke wils der Verzweiflung, dann mit einem Hohnlächeln auf den blassen Lippen; zuletzt ging dieses zu einer Miene düsterer Niedergeschlagenheit über, indem sie leise und langsam fragte: "Ist noch Jemand neben mir?" — "Ich din hier," erwiderte ich so ruhig und mild wie möglich, denn ich sühlte, wie sehr der unglückliche Schuldige noch mehr als der unschuldig Leidende die Süte seiner Mitgeschöpfe bedarf.

"Bald," sagte Elisabeth und legte die Hand auf ihre Bruft, "bald werden die Sollenflammen, die hier wuthen, erloschen! Stiller Tob, ich fuhle bein freundliches Raben .... Bald wird dieses geplagte Berg in ber kalten Erde ruben, erstarren .... Mutterliche Erbe! Du wirft in beinen Schoof bas mube Rind schließen, welches mabrend bes langen, langen Lebenstages fein Mutterherz, feine Baterbruft, teines Freundes ftugenden Urm hat tennen, hat segnen lernen! .... Aber weshalb klage ich? Um das Almosen eines verächtlichen Mitleids zu erhalten? Und nicht einmal dies verdiene ich! .... Ich bin ein elendes Geschöpf!" Sie schwieg still, begann aber nach einer kurzen Pause wieder: "Es ist sonberbar! - heute - heute - nach fo vielen hundert Tagen still ertragenen Elends, will mein Berg reben, .... will wie ein gefef= felter Gefangener eine freiere Luft einathmen, will an ben Tag vortreten, gleichgultig gegen die Gefühle von Ent= fegen und Abscheu, welche ber Anblick ber elenden Berbrecherin bei Underen erwecken kann.... Die Flamme will noch einmal auflodern und einen, wenn auch schauerzlichen Schein um sich verbreiten, ehe sie für immer erzlischt."

"Wende Dein Antlit von mir, Beate! ... Folge bem Beispiel ber Sonne, — es ist gleichviel — oder vielmehr es ist gut so; — ich habe noch etwas zu verzlieren — Dein Mitleid. Wohlan, ich bin mir diese Strafe schuldig . . . . "

Sie schwieg wieder, — heftige, schmerzvolle Gefühle schienen ihre Seele zu erschüttern und ein unbeschreiblicher Ausdruck von Enthustasmus und Wehmuth malten sich auf ihrem schönen Antlit, während sie sehnsuchtsvoll ihre

Urme vor fich ausstreckte und ausrief:

"Baterland, Freiheit, Ehre! — håtte ich für euch leben, kämpfen und sterben können, ich wäre nicht das elende, gesunkene Geschöpf geworden, das ich jest bin. D wäre ich ein Mann gewesen, so würde mein Herz nicht ohne Erfolg für euch geklopft haben, für euch, das würz dige Ziel für den Ablerstug der Seele. Diese Flamme, welche jest meine verbrecherische Brust verzehrt, würde dann, auf euren Altären entzündet, als eine klare und heilige Opferstamme zur Höhe empor gebrannt haben. Aber jest! --- o wie unglücklich das Weib, dem die Natur eine Seele voll Feuer, Stärke des Gefühls und Enthussiasmus verliehen hat! Unglücklich das Weib, das in dem engen Kreise, in dem es still und einsormig zu les ben und zu wirken berusen ist, nur einen freudelosen Zuzstand, ein Gefängnis, ein Grab des Lebens gewahrt!"

"Ich war diese Unglückliche. D, wie habe ich nicht durch den Kampf gegen das Schicksal gelitten! Dies war der Drache, gegen den ich kampfte, — den zu überzwinden ich mich für auserkoren hielt, — und er hat mich in den Staub niedergeworfen, mich zerschmettert, — mich

wie einen Wurm gertreten!"

"Im Uebermuth jugendlichen Gefühls war ich stols

über mein Feuer, die Tiefe und Spannkraft meiner Empfindung, verachtete es, besonnen zu Wege zu gehen . . . eine andere Kraft als meinen Willen als Gesetz anzuerzennen, — ich fühlte, daß ich Schwingen hatte — ich wollte fliegen, ich wollte mich über Alle erheben, ich — bin

gefallen!"

"D daß meine sterbende Stimme gehört werden konnte von jedem weiblichen Wesen, bas, feurig und leidenschaftlich, sich geschaffen glaubt, etwas Großes, Glanzendes und Staunen Erregendes zu werden, glaubt, daß die umfaffende Weite und Spannkraft des Gefühls, womit sie begabt worden, sie berechtigt, die stille Welt zu verachten, in welcher ihr von der menschlichen Gesellschaftsordnung ihr Plat angewiesen worden ift, die bescheidene, heilige Enthaltsam= feit bes Gefühls zu verachten, welche ihr gottliche wie menschliche Gesetze gebieten, - o konnte sie mich seben, die ich gefallen bin durch die Uebertretung diefer Gefete, und mich warnend fagen boren : "Berirrtes, beklagenswerwerthes Geschopf, bekampfe Dich felbst! Deine eigne leidenschaftliche Seele — ist der Drache, gegen welchen Du streiten mußt - beffen Keuer Dich verzehren und bas Berberben Underer werden wird, wenn er nicht unterbruckt Unterwerfe Dich dem Schicksale und menschlichen Gesetzen . . . bekampfe Dich sebist . . . oder Du wirst wie ich leiben und zerschmettert werden!"

"Für mich ist es zu spät zu kämpfen — die Kraft ist fort, der Wille ist fort! Das Feuer hat überhand genommen — der Tempel brennt, brennt, brennt — und wird brennen — dis die Winde nichts Anderes mehr finden als Asche. Meine Scheiterhaufen habe ich selbst angezüns

bet - ich werde verzehrt und ich leibe!"

"Du Welt um mich her, voll Harmonie, Schönsheit und Gesang, die du mich wie ein erwachendes, läschelndes Kind jest mit liebkosenden Armen umgibst, -
vergebens lächelst, vergebens schmeichelst du, --- ich verstehe dich nicht, ich leide!"

"Als ich jung war — es ist ein Jahrhundert her — da herrschten schon in meiner Brust bald Himmel, bald Hölle . . . . doch war ich damals dem ersteren näher . . . . jett sehe ich den Himmel nicht mehr. Als ich jung war — noch sehr jung, liebte ich schon mit der ganzen Kraft der Leidenschaft. Meine erste Liebe war mein Vaterland . . . . Du lächelst vielleicht, sindest dieses Sesühl in der Brust eines Mädchens lächerlich — das haben auch Ansdere gethan — und bennoch . . . mein Vaterland! Schwesdens edler, geliebter Boden! Hätten alle deine Sohne mein Herz gehabt — das Herz eines zarten Mädchens — so wärest du noch, was du einst warst — die Heimat der Helden . . . . der Löwe Europas."

"Du hast von Martyrern gelesen und reden hören,
— von den sürchterlichen Plagen, den fast undenkbaren Grausamkeiten, welche die Freunde der Freiheit und des Vaterlandes zu allen Zeiten erlitten haben — und Du hast mit Entseten Dein Auge abgewandt, den Gedanken daran entsernt. Auch ich las, auch ich hörte von den Schicksalen jener; aber ich dürstete danach, sie zu theilen — durchdachte mit Begierde alle Qualen, alle Höllenplagen .... Himmelsseligkeiten erschienen sie mir, wurden sie für dich, o Vaterland, ertragen! — ich bat zum Him=

mel um die Ehre, um die Wolluft berfelben."

"Während ich die Blute meiner Jugend entfaltete und meine Gefühle wie die Frühlingsflut schwellten, rasselte der Mordwagen des Krieges durch Europa ... nur ein Scho von dem Waffenklange, der aus streitenden Massen hervorbliste, erreichte unser friedliches Land. Dieses aber drang zu meinem Herzen und weckte dort die wildesten, hinreißendsten Gefühle ... Ich, ich war nur ein Weib! — man lachte über meine Schwärmerei, verspottete sie. Ich weinte Thränen des bittersten Unwillens und harg mein Feuer in meiner Brust."

"Der Friede ward geschlossen und die Namen Ba= terland, Freiheit, die beim Scheine der Kriegesflam=

men fo blenbend und flar leuchten, verlieren unter bem Schatten des Delzweigs viele von ihren bezaubernden Strahlen. Much in meiner Bruft verloren die schonen Namen ihre magische Spannkraft, ale mit ihnen nicht mehr ber Gebanke an Gefahr, Kampf und ehrenvollen Tob verknupft mar. Der Friede mar gefchloffen, die Spannung ber Gemuther nahm ab. Die Welt um mich her ward noch alltäglicher und einformiger als fruher. Aber mein Berg blieb fich gleich, wollte leben, wollte mir= ten; ich war wie früher und mehr noch als früher voll von Begierde, bie glanzenben Sohen bes Lebens zu er= obern, und ward von Menschen, gefellschaftlichen Ginrich= tungen, herkommlichen Gebrauchen und Berhaltniffen ewig in mein Nicht=Leben guruckgewiesen. Rein Galeerenfklave war jemals so unglucklich wie ich. Rastlos wie der Geist bes Sturmwinds bewegte sich meine Seele, umfaßte bie Welt, wollte sich zu ben Gestirnen erheben, burch die Decke aller Gefühle bringen, ben Vorhang alles Wiffens aufheben; - und mein Korper und meine Aufmerksamkeit blieben an Dem gefesselt, mas das Rleinlichste, bas Trivialste des Lebens ift. Ich lebte zwei Wefen in einem, und das eine mar bie Pein des andern."

"Eine einzige Leidenschaft erlaubt die Welt dem weibzlichen Herzen, · · · · in der Erziehung wird ihre Entwickezlung gewöhnlich durch das Lesen von Romanen, empfindsfamen Poesien u. s. w. befordert. Es ist die Liebe. Ich lernte sie kennen. Man sagt, daß sie das Weib veredelt, daß sie dessen Glückseigkeit erschafft · · · · mich hat sie zum Werbrechen gebracht, sie bringt mich jest ins Grab!"

<sup>&</sup>quot;Mein Vater starb. Er hatte mich nie verstanden, mich niemals geliebt, mich niemals glücklich gemacht! Weshalb gab er mir das Leben? — Hatte meine Mutzter gelebt, o sie wurde mich verstanden, mich geliebt haz

ben! Ich habe viel von ihr reden hören; sie hatte viel gelitten - · · · viel gekampft — Ich war die Geburt ihres letten Seufzers; den sog ich mit meinem ersten Athemzug ein, · · · in dem ersten und letten Mutterkusse. Deshalb war vielleicht auch mein ganzes Leben einer Todesarbeit ahnlich, einem Streite, einem ewigen Kampfe.

Bald jeboch ist er wol zu Ende!"

"Mein Dheim, von dem ich bisher weit getrennt geslebt hatte, nahm mich zu sich. Du kennst ihn ... aber nein! Du kennst ihn nicht! Du haltst ihn für einen Gott auf Erden — und er ist ein harter, unerweichbarer Mann, — ein unverschnlicher, strenger Richter. D wie hart ist er nicht gegen mich gewesen. Wie liebte ich ihn nicht! Ich hatte Niemanden und Nichts auf der Erde. Er ward mein Alles. Ich sah Niemand und Nichts außer ihm. Ich sagte ihm dies. D hatte er nur einige Milde, einige Barmherzigkeit sur mich gehabt. Aber er war nur streng. Sein Blick war kalt, sein Wort strasend. Ich

verzweifelte, aber betete ihn bennoch an."

"Ich war schon, ich war geistreich, voll Jugend und Leben und Gefühl. — Sowie Wellen vergebens gegen ben Felsen schlagen, ber ihnen widersteht und sie zuruckwirft, so malzten sich vergebens alle meine Gefühle, alle meine Naturgaben als Opfer an feinen Altar heran. Uch, die Wogen burfen doch mit Thranen die harte Bruft baben, welche sie bricht und verstößt, - ich durfte mit meinen Thranen bie Sand nicht benegen, welche mich fortstieß, - welche mir ben Tobeskelch reichte. Er, ben ich über Alles verehrte und liebte — er nannte mein Gefühl fur ihn ein Berbrechen. 3ch weiß nicht, ob es dies damals mar. Gewöhnlich mar es nicht und vielleicht — nicht passend für die Erbe. Sonst hatte ich nicht die Blicke ber Engel in mein Berg gescheut - fie hatten mich verstanden .... Die Engel im himmel lieben ja --. - und muffen hober und reiner als bie Rinder ber Erbe lieben, benn fie lieben bas bochfte Gute - fie lieben Gott! ... Ach, er war ein Gott für mich! Weshalb war er nur ein erzürnter, strafender Rächer? Sein Strafurtheil über mich machte, — daß ich mich selbst verachtete und ihn noch höher anbetete."

"Einen Augenblick erhob sich weltlicher Stolz in meiner Brust. Ich wollte meine Leidenschaft besiegen — und die unerweichbare Strenge des Gegenstandes derselben bes strafen."

"Ich verlobte mich mit einem jungen Manne .... gut und liebenswürdig, glaube ich .... der mich liebte, — ich erinnere mich seiner wenig. Ich wollte strasen und glaubte es durch dies Mittel zu können, — denn ich schwebte doch zuweilen in dem Glauben, ich sei von Dem geliebt, der Alles sür mich war. Sollte Liebe das einzige Feuer sein, das die Kraft nicht besäse, den Gegenstand zu erwärmen, auf den alle seine brennenden Strahlen sich sammeln? — Und außerdem war ich so schön, — und er war, das wußte, das sah ich, schwach sür weibliche Schönheit... Doch was sage ich! wann war er wolschwach? Wann sah ich ihn wanken — ihn, den Stolzzen, Edlen, Starken? Dich — ich war die Schwache, — die Berirrte, Bethörte, Elende!"

"Man machte Unstalten zu meiner Hochzeit, die Hochzeitsgewänder waren fertig, man umgab mich mit Gesschenken, Liebkosungen und Schmeicheleien . . . ich sah auf ihn, den ich liebte . . . er war sehr bleich."

"Der Hochzeitstag kam, die Trauungsstunde kam · · · · ich sah auf ihn — er war blaß, in seinem Auge brannte eine düstere Flamme, — — aber er sagte — nichts. In dem letten wichtigen Augenblick — sah ich noch auf ihn, — da wandte er sein Gesicht von mir ab; sein schönes, edles, geliebtes Antlit wandte er von mir ab, — mit

einem Blicke — o Erinnerung! Ich sagte Ja! Die Hölle

war in meinem Bergen."

"An demselben Abend ging ich fort und versteckte mich · · · · barg mich vor allen Menschen. Es war wun= derlich in meinem Kopfe und in meiner Brust. Wie suchte man mich da! · · · . Ha ha ha! das war ein Lärm!"

"Ich hatte Gelb mit mir genommen, und es glückte mir, unter einem angenommenen Namen nach einer von

Schwebens Seeftabten zu gelangen."

"Ich sah das Meer! . . . Ein Sturm bewegte es .. -- der Morgenhimmel stand mit rothen Flammen dar= über. Ich bente noch daran ... ach! es war schon! Ich faß auf einem Felsen und sah aufs Meer hinaus. Das unermegliche öffnete mir seine Urme; Woge malzte sich auf Woge · · · · brausend, schäumend · · · · bahin · · · dahin ... in die Unendlichkeit nach ber grenzenlosen Ferne bin, wo Meere und himmel einander umarmten. Es braufte und sauste - hu! es war furchtbar und herrlich! wie ein frischer Sauch wehte es durch meine beklommene Bruft. Ich fühlte mich erquickt, gestärkt. Die Wellen redeten eine Sprache, die mir mohl that. Sie flusterten, sie winkten mir zu: "Dabin! dabin! Den halben Tag faß ich still auf ber Klippe, sah nach dem Meere hinaus und horchte, sah die Sonne aus ben Mogen aufgehen, sah die Segel mit weißen Taubenflugeln auf dem blauen Meere unter dem blauen himmel nach irgend einer fernen Friedenskufte bin= schweben. Ich horte die mahnenden Stimmen ber Dos gen und beschloß, ihrem Rufe zu folgen."

"Nach Umerika wollte ich. Weit, weit fort wollte ich von dem Boden, der ihn trug, von der Luft, die er einathmete, von der Sprache, den Sitten, welche die seini-

gen waren."

"Der Tag, die Stunde meiner Abreise war gekommen. Ich sollte das Schiff der Rettung besteigen, seine Wimpel flogen munter bei einem gunstigen Winde, ....

bald sollte ich auf den kühlen Wogen schaukeln, sie sangen so lieblich; ... durch ihren Gesang drang auf ein Mal der Ton einer Stimme, ... ich sühlte mich von einem Arme ergriffen ... und mit Gewalt sortgeschleppt. Schreck-liche Worte wurden zu mir von einer geliebten Stimme gesprochen ... ich verstand sie kaum ... Alles erschien mir seltsam, unbegreislich. Wie eine Gesangene wurde ich zu meinem Manne zurückgebracht. Da fühlte ich wieder etwas Wunderliches in meinem Kopte und in meiner Brust — — es war ein Tanz, ein Wirbel und zugleich ein nagendes Weh. Dies nahm immer mehr an Hestigkeit zu, — ich ward — wie man es zu nennen pslegt — wahnsinnig."

"Dieselbe Hand, welche mich mit Gewalt vom Retztungsstrande führte · · · · fesselte jest meine Hände. Er, den ich so unendlich liebte, — für den ich mein Leben tausend Mal hätte hingeben mögen, — er — legte mich in Ketten — und brachte mich ins — Irrenhaus."

"Eine Zeit ohne Zeit verlief dort für mich, — Tag, Nacht, Morgen, Abend, Alles war sich gleich - Alles war eine Niete. Bon dieser Zeit ist mir nichts im Gezdächtniß, — nur Das, daß ich einige Male eine bekannte Stimme meinen Namen nennen hörte, und daß Jemand neben mir einmal sagte: "Wenn sie doch nur weinen könnte!" Ich sann damals viel darüber nach, was dies bedeuten könnte, und wiederholte oft in einer Art verzworrener Unruhe: "Weinen?"

"Eines Tages... ich weiß nicht, wohin man mich geführt hatte,... nicht, mit wem ich war. Vor meinem Gesichte schwebte Alles in verworrenen wilden Massen. Da vernahm ich auf ein Mal ein Brausen, wie das eines stürmischen Meeres, — aber das Brausen erhielt Klang, erhielt Ton — schwellte in wunderbarer, mächtiger Harmonie, senkte sich dann zu einer lieblichen und ernsten Melodie."

"Mit ihr vereinigte sich eine Stimme, welche klar und still sang:

"D Lamm Gottes, bas ber Welt Gunbe tragt.""

"Sowie eine Wolke, welche voll von Himmelssäften sich über eine harte, verdorrte Erde herabsenkt, so senkten sich die heiligen Harmonien in meine erstarrte Seele herab und lösten ihre verkohlte Lava auf."

"Bon einer wunderbaren Kraft getrieben, begann ich laut und muthvoll zu singen, — und sang mit voller Erinnerung der Worte und der Musik. Es waren die, welche ich gehört hatte, als ich zum ersten Mal zum Abendmahle ging, — als ich mit heiligen Gefühlen niez derkniete und den Himmel sich über mir öffnen sah... Bei den Worten:

"Gib uns Deinen Frieden!"
begannen meine Thranen zu fließen, und von diesem Ausgenblick erhielt ich mein Bewußtsein wieder. Ja dieses ... aber Frieden ... ach den erhielt ich nicht ... und noch immer und vielleicht auf ewig weilt des Himmels Taube fern von mir."

"Mein Mann war gestorben. Ich war froh darüber. Ich kam wieder in das Haus meines Dheims, — ich wollte es; mein Herz hatte eine Veränderung erlitten, und ich glaubte jest eben so sehr zu hassen, als ich früher gesliebt hatte. Ich wollte Den wieder sehen, sür welchen ich so viel gelitten, — ihn sehen — um ihm zu trozen, um ihn sehen, — und wo möglich sühlen zu lassen, daß auch ich stolz, kalt — verachtend sein könnte. Ich wollte ihn demüthigen. Angebetet von seiner Gattin, seinen Kindern, sie zärtlich wieder liebend, sah ich ihn ruhig und glücklich im Schooße seiner Familie dastehen. — Für Alle, für den Geringsten hatte er Güte; — für mich

hatte er nur einen Blick, ftolzer, kalter, ftrenger als

früher."

"Alle Saiten meiner Seele fühlte ich erzittern. schreckliches Gefühl bemachtigte fich meiner Bruft. Seine wirkliche Ralte verhohnte meine scheinbare, seine Starte meine Schwäche, seine Ruhe meine ewige Unruhe. hatte hart an mir gehandelt. Es war mir, als ob er in seinem glucklichen Stolze mich wie einen Wurm im Staube trat. Sein Bilb verfolgte mich - schlafend ober wachend sah ich nur bies. Es stand vor mir wie ein Riese, es erstickte mich, - es raubte mir bie Luft. -Ware er nicht... so wurde ich athmen! Ware er nicht, so ware ich! Ware er nicht mehr, so wurde er auch auf= boren die Plage meines Lebens zu sein. Mus der Liste der Lebendigen gestrichen, wurde er wol bald genug aufhoren in der Erinnerung ber Lebenden zu eristiren . . . . Ich konnte mir Luft machen . . . mich rachen . . . ihn ftra= fen! - Seute, heute noch trotte mir fein ruhiger Blic. . - - · morgen! · · · "

"Das Verbrechen gleicht einem Worte — vom Gedanken erzeugt, springt es hervor und erscheint oft als etwas Harmloses; — — aber seine Folgen erstrecken sich

burch die Ewigkeit."

"Eines Abends mischte ich Arsenik in ein Glas Man=

belmilch, welches mein Dheim trinken follte."

"Ich behielt auch etwas davon für mich in Verwah= rung; benn es kam mir vor, als ob ich wurde Reue empfinden konnen."

"Hast Du schon Reue gefühlt?" Ich hatte nicht Muth zu antworten.

Elisabeth fuhr fort: "Nachdem ich diese schreckliche That begangen hatte, ging ich auf meine Stube hinauf. Ich fühlte mich ruhig und kalt, ... marmorkalt war mein Körper, — so erschien mir auch mein Herz... bessen Schläge wurden betäubt. Ich stand vor dem Feuer, wärmte meine eisigen Hände, als ich hef-

tige Bewegung und ein angstliches Gerausch im Hause vernahm."

"Da ergriff mich eine Angst,... ich ging hinab und sah mein Opfer, todtenbleich, fast ohne Besinnung im Sopha zurückgelehnt sißen und von Gattin und Kinzbern umgeben, die in den Schmerz wirklicher Verzweifzlung versenkt waren."

"Als ich hineinkam, heftete mein Dheim auf mich einen Blick.. nie werde ich ihn vergessen! Da naherte sich mir ein brennender Höllengeist und griff mit scharfen, blutigen

Klauen in mein Herz. Es war die Reue."

"Laut bekannte ich mein Verbrechen, — rief den Fluch Derer an, die ich unglücklich machte · · · Ich kroch auf dem Fußboden und ließ meine Stirne den Staub kussen · · Niemand erhob gegen mich seine Stimme zur Unklage, — aber keine Hand richtete mich auf. Ich schleppte mich zu den Füßen Dessen hin, den ich gemordet hatte, — ich wollte sie kussen . . . aber ein anderer Fuß stieß mich zurück — es war der Fuß seiner Gattin, — ich küßte ihn und war glücklich genug, das Bewußtsein zu verlieren."

"Ich verblieb eine lange Zeit in vollkommener Gemuths= verwirrung. Als ich das Bewußtsein wieder erhielt, sah ich meinen Oheim neben meinem Bette stehen, — hörte ihn mir seine Rettung verkunden, — mir seine Verzeihung

schenken."

"So gesunken, so tief gesunken war ich, — daß ich lieber seinen Fluch gehört hatte. Der hatte (so schien es mir) meine Unwürdigkeit weniger tief, ihn weniger groß gemacht."

"Der wildeste Sturm aller Leidenschaften wüthete in meinem Herzen. Ich verfluchte das Licht — und das Licht entzog seinen Strahl meinem unwürdigen Auge, und ewige Nacht umschloß meinen Leib sowie meine Seele."

"Die Stürme der Natur sind kurz, ihnen folgen ruhige, klare Tage. In der Brust des Menschen wuthen die Orkane der Leidenschaften lange und haben nur die Ruhe einiger Augenblicke. Eine solche lernte ich kennen, aber es war die Ruhe der Nacht — des Lebens Betäuzbung — Erstarrung — der Wiegengesang der Finsternis. Er hörte auf, um ein neues verzehrendes, brenznendes Feuer aufgehen zu lassen, welches die ewig flutenz den Quellen der Thränen nie loschen werden. Ich empfand eine unendlich drängende, brennende Begierde nach Verssschung fohnung."

"D Tod des Kreuzes, — Plagen, unendliche Quaslen! — euch zu leiden und durch euch sühnen zu können; — das, — das wäre Wollust gewesen! Aber blind, einer Mumie ähnlich unter lebenden Geschöpfen, — eine Verbrecherin — eine Null an Kraft, ein Nichts...stand ich da verächtlich — verachtet — o Elend, Elend!"

"Um mich dennoch wenigstens zu bestrafen, beschloß ich zu leben — zu leben — als ein Ziel für die Berachtung Derer, welche ich liebte und verehrte; — um
jede mitleidige Hand zurückzuweisen — und mich, so viel

wie ich vermochte, zu plagen."

"Ich verließ noch einmal die Familie, deren Glück ich beinahe zerstört hatte, und schleppte einige Jahre ein elendes Dasein dahin. Ich kam zurück, als der Tod seine Hand auf meine Brust gelegt hatte. Mein Oheim wollte es so. Er wird mein Wesen bis zu dessen lettem Uthemzuge beherrschen. Ich habe keine Macht mehr darüber.

... es ist ein Urtheil des Schicksals. Ich habe keine Kraft mehr, — mit mir ist es vorbei, — vorbei!"

Sie schwieg. Sanft begann ich jest einige beruhigende und ermahnende Worte zu sprechen. Ich sprach von Geduld, von Ergebung, — ich nannte — das Gebet.

"Das Gebet!" begann Elisabeth mit bitterem Lächeln wieder. "Höre, Beate! Mehrere Jahre hindurch habe ich gebetet, . . . . Lag und Nacht, alle Stunden, alle Augenblicke; — ich habe auf meinen Knieen gelegen, bis die Kälte meine Gliedmaßen zu Eis erstarrt hatte, und gebetet: "D Bater, nimm diesen Kelch von mir! Wie ein Stein,

der in die Hohe geschleubert zurückfällt und die Brust des Leidenden verwundet, ist das Gebet für mich gewesen.... Ich bete niemals mehr!"

"D bete, o bete!" sagte ich weinend, "bete nur mit einem reinen Gemuthe.... Gott erbarmt sich, — ver=

leiht dem reinen Willen Kraft .... "

"Gott?" sagte die Blinde mit dumpfer Stimme, "o Welt — die ich nicht mehr sehe — Sonne, die meinem Auge nicht mehr leuchtet, du sprichst von einem Gotte! Herz, ewige Unruhe! in deinen Schlägen tont sein Name! Strasendes Gewissen! — du verkündest den Rächer! …. Liebesseuer! … du Leben meines Lebens! in deinen Flammen ahne ich deinen ewigen Ursprung… Uber, lichter Engel, — du Glaube, — der mit meinen Gott zeigen sollte — dich kenne ich nicht. Ich bin frühe in den Abgrund des Zweisels hinabgestiegen. Ich leugne nichts, — aber ich glaube nichts. Ich sehe — nur das Dunkel!"

"Und die Klarheit des Verschners? Und des Gekreuzigten strahlende Glorie? — und Jesus?" fragte ich mit Erstaunen und Entsetzen.

Die Blinde schwieg einen Augenblick mit einem Aus-

drucke bitterer Wehmuth; dann sagte sie:

"Ich las einst von einer Erscheinung ober einem Traume, und oft steigt die gespenstische Gestalt besselben schauerlich und Entsegen erregend in meinem Innern auf."\*)

"Mitten in der Nacht sprangen, von unsichtbaren Handen erschüttert, die Pforten einer Kirche auf. Eine Wenge unheimlicher Schatten drängte sich um den Altar, und nur ihre Brust keuchte und bewegte sich heftig. Die Kinder ruhten noch still in ihren Gräbern."

"Da stieg aus der Hohe auf den Altar eine strahlende Gestalt nieder, edel, erhaben und das Geprage eines

<sup>\*)</sup> Sieh in Madame Stael's De l'Allemagne Jean Paul's Traum.

unvertilgbaren Schmerzes tragend. Die Todten riefen aus: ,D Chriftus! gibt es feinen Gott?' Er antwortete: ,Es gibt keinen!' Alle Schatten fingen heftig zu gittern an und Christus fuhr so fort: "Ich bin die Wolken durch» gegangen, ich habe mich über die Sonnen erhoben - und auch bort gibt es keinen Gott. Ich bin hingeschritten bis zu ben außersten Grenzen ber Schopfung, ich habe in die Solle niedergeschaut und habe gerufen: Bater, wo bist Du? Uber ich horte nur ben Regen, ber Tropfen für Tropfen in bie Tiefe nieberfiel, und ber emige Sturm, den keine Ordnung lenkt, hat allein mir geantwortet. Da erhob ich meine Augen zu bem Gewolbe des Sim= mels und fand bort nur einen finftern, leeren, grenzenlos fen Raum. Die Ewigkeit ruhte auf dem Chaos und nagte baran und verzehrte fich langfam felbft. Erneuert Gure bittern, herzzerreißenden Rlagerufe und zerftreut Guch; benn Alles ist vorbei.' Die trostlosen Schatten verschwan-Bald war die Kirche leer, aber auf ein Mal entsetlicher Unblick - eilten die todten Rinder vor, die jest auf dem Rirchhofe erwacht maren, warfen sich vor der majeftatischen Gestalt über dem Altare nieder und riefen: "Befus, haben wir feinen Bater?' - Und er antwortete mit einem Strome von Thranen: , Wir find Alle vater-Ihr und ich, wir haben keinen . . . . "

Hier hielt die Blinde inne, wie vor Entsetzen über diese kranke, sieberwilde Phantasie, schwieg einen Augenblick, faltete aber darauf ihre Hande und streckte langsam die Urme aus, indem sie einen wilden, durchdringenden Ruf voll der

schrecklichsten Berzweiflung erhob.

In diesem Augenblicke nahten sich uns hastige Schritte, und der Oberst stand plotlich vor uns und heftete einen fragens den unruhigen Blick auf mich. Die Blinde, welche seinen Gang kannte, ließ zitternd ihre Hände herabfallen, erhob sie aber bald wieder zu ihm und bat mit einem herzzerreis senden Ausdruck: "Sei schonend, sei gut gegen mich! Ich bin so unglücklich! Wenn ich wieder wahnsinnig

werde, — so bringe mich nicht nach dem Irrenhause. Bald wird ja Alles mit mir vorbei sein. Laße wenigstens geliebte Hände meine Augenlider schließen!"

Mitleid und tiefer Schmerz regte sich in dem Antlit des Obersten. Lange sah er Elisabeth an, setzte sich darauf neben sie, legte seinen Urm stützend um ihren Leib und

ließ ihren Ropf an seiner Bruft ruhen.

Es war das erste Mal, wo ich ihn zärtlich gegen sie sah. Ihre Thranen flossen langsam über die blassen Wanzen. Schon war sie, aber schon wie ein gefallener Engel, dessen Ausdruck von Verzweiflung und tiefer Scham erstennen läst, daß er sich des Erbarmens, das ihm zu Theil

wird, unwürdig fühlt.

Sett sah ich die gnadige Frau sich und in einiger Entfernung nahern. Als sie Elisabeth in den Armen des Obersten erblickte, stutte sie einen Augenblick, ging aber sogleich wieder auf und zu, obgleich sich einiges Erstaunen in ihrem Gesicht ausdrückte. Der Oberst verblieb still. Elisabeth schien von nichts zu wissen, was um sie vorging. Als die gnädige Frau herankam, begegneten sich die Blicke der beiden Gatten und — verschmolzen in einem klaren und freundlichen Strahle. Aus einer gemeinsamen Bewegung reichten sie einander die Hände.

Die gnädige Frau liebkoste Elisabeth und sprach liebevoll zu ihr — sie antwortete nur durch Schluchzen. Nach einem Augenblick stand der Oberst auf, nahm Elisabeth's einen Arm, seine Frau nahm den andern, und sachte und mit zärtlicher Sorgfalt sührten sie sie zwischen sich nach

Hause zurück.

Ich blieb einsam im Parke zurück. Unter unruhigen und qualvollen Gefühlen sah ich zu dem milden, frühlings= blauen Himmel empor, mit inniger Sehnsucht, daß dessen Klarheit in meine Seele herabstrahlen mochte.

Während der Wanderung durch ruhige Geschicke, selbst von den Erschütterungen verschont, welche so viele Pilger des Lebens heimsuchen, und in einer friedvollen Brust einen lebendigen Glauben, eine heiligende Hoffnung trazgend, sind nur das Ungluck, die Leiden und die Berzweiflung meiner Mitgeschöpfe die Wolken gewesen, welche zuweilen meine schöne Sonne, meines Lebens Freude verzdunkelt haben, welche mich manchmal mit einem schmerzelichen Warum? zur Höhe haben aufblicken lassen.

Aber lange blieb die Antwort nicht aus, da sie mit der innigen Stimme des Gebets angerufen ward. Beruhigende Lufte wehten durch meine aufgeregte Seele hin

und flufterten:

"Die Wolken entfliehen, die Sonne bleibt. Die Versbrechen, Schmerzen und Verirrungen des Menschen können die Gute des Schöpfers nicht verdunkeln. Wir sehen nur einen kleinen Theil. Die Menschen sterben — verwans

beln sich, Gott ift unveranderlich."

Vergebens ist es, daß wir zweiseln, daß wir murren, daß wir uns beunruhigen. Alle Irrgange des Lebens haben doch einen Ausgangspunkt. In dem Augenblicke, wo das Dunkel uns am tiefsten scheint, sind wir vielleicht dem Lichte am nächsten. Nach der Mitternachtsstunde schlägt ja die Morgenstunde, — und wäre es auch die Todtenzglocke, die uns die Stunde der Errettung verkündete, was könnten wir uns wol Trostreicheres sagen, wenn es uns in dem Labyrinthe des Lebens enge und sinster wird, als: "Es wird eine Thüre geöffnet werden und wir werden hinauskommen — ins Licht." Möge es uns noch so eng, noch so eingeschlossen erscheinen, — wir wissen es, "eine Thüre wird sich uns öffnen!" Nun wohlan denn — last uns warten, last uns hoffen!

Elisabeth's Gemuthsstimmung ward jedoch von diesem Tage an noch unruhiger. Sie hatte sogar Anfalle von wirklichem Wahnsinn und man mußte die Wachsamkeit und die Sorgfalt für sie verdoppeln.

Ihr Leiden und ihr friedloses Leben verbreitete oft etwas Dusterkeit über die übrige Familie. Besonders schien es nachtheilig auf die Gesundheit und Laune des Obersten zu wirken.

Um nicht die Aufmerksamkeit meiner Leser durch ein zu langes Verweilen bei einem so dustern Bilde zu ermüsten, will ich sie zu einem andern führen. Es ist ein helz les, ein heiteres Bild; in ihm zeigt sich die Jugend der Erde und bes Menschenherzens vereinigt. Wir nennen sie

# Frühling und Liebe.

"Auch ich bin in Arcadien geboren."

Unschuldige Freuden, unschuldige Sorgen, ihr Freunde meiner jungen Jahre, ihr Engel, die ihr mir unter Lächeln und Thränen die Pforten des Lebens öffnetet, euch rufe ich heute! Und auch euch, Gedanken, rein wie das Blau des Himmels, Gefühle, warm wie die Strahlen der Maisonne, Hoffnung, so frisch wie der Hauch des Frühzlingsmorgens, ich ruse euch, kommt, o kommt, mein matztes Gemüth wieder zu beleben!

Ich will ben Frühling und die Liebe, die Jugend und die Freude besingen; — liebliche und frische Erinnerungen, ihr Nachtigallen des Jugendhains, erhebt eure Tone, ich will eure Melodien in Noten setzen und noch ein Mal

von ihrem Gesange entzückt werden!

Um zweiundzwanzigsten Mai stieg klar die Frühlingssonne herauf und berührte mit goldenen Strahlen Corznet Karl's Augenlider. Die Sterne des Schwertordens schimmerten sogleich in Menge vor seinem träumenden Gesichte. Er suchte begierig sie klarer zu sehen, bemühte sich die Augen aufzuthun, — erwachte und sah die Sterne vor dem herrlichen Strahl des Tages verschwinden, auf dessen Lichtprismen Millionen von Utomen tanzten.

Gine Biertelftunde fpater fah man ihn mit einer Jagd=

flinte auf der Schulter durch die morgenfrische Gegend streifen. Es war ein Frühlingsmorgen, schon wie ihn Bottiger\*) beschreibt.

Die Schopfung prangt' in heitrer Rub', Die Erbscholl' ftand fo schon, Die Lerchen festen Tone gu Der Blumen stillem Fleb'n. Durche Thal ber Bach so sachte floß, Und dort auf klarem Teich Der Schwan im Schilfe ruhig floß, An Sang und Silber reich. Bur Sonne fühn ber Abler flog, Den Lichtstrahl einzuziehn, Die Biene füßen Rektar fog, Bum Rosenkelche bin Der Schmetterling die Schwingen trug Auf Ahornszweige ward Ein Taubenpaar nach leichtem Flug Gefehn fich tuffen gart.

Ein Jüngling bort mit Hoffnungsmuth Im Eichenwalde ging, Der Frühling glüht in seinem Blut, Und Sehnsucht in dem Blick.

In diesem Jüngling sehen wir jest Cornet Karl, der in der Fülle lieblichen und frischen Gefühls, welche nur allein die Morgenstunden des Lebens und der Natur verzeinigt schenken, sich umblickte, bald hinauf zum klaren, blauen Himmel, bald hinab auf das in den Diamanten des Morgenthaus glänzende Gras, bald in die entlegene Ferne, wo rosenfarbige, leichte Wolken sich immer weiter und weiter hinwegzogen.

<sup>\*)</sup> Böttiger, einer der jungeren schwedischen Dichter, besonders seiner inrischen Gedichte wegen beliebt. Unmerk. d. Uebers.

Ein lieblicher, balfamischer Hauch, auf ben Schwingen

liebkosender Bephyre getragen . . . . .

So weit hatte ich unter ber immer mehr steigenden Warme der Gefühle geschrieben, als ich plotlich einen so starken Duft von Rosenessenz verspürte, daß mir ganz wüst im Kopfe ward; zugleich vernahm ich ein starkes Sausen und Summen. Ich hob die Feder, die in diesem Augenblicke wie besossen war, vom Papiere und sah mich um.

Welcher Anblick! Die Stube war von kleinen, leuchstenden Cherubs erfüllt, die Rosenkranze in den Handen hatten, Rosenkranze auf den Kopfen, und deren unauschörslich zitternde Schwingen das seltsame Summen hören liez sen. Je langer ich diese wunderbaren Wesen betrachtete, desto blendender, desto verwirrender schienen mir die Farzben, welche in ihren Augen, auf ihren Wangen, ihren Schwingen u. s. w. glanzten. Und als ich von ihnen meine Augen auf andere Gegenstände wandte, sieh! da schien mir meine Dinte weiß, mein Papier schwarz, meine gelbe Wand war grün, ich selbst (im Spiegel) rosensarben. Kein Wunder daher, daß mir Rosenduft in den Kopf stieg.

Jest erkannte ich die kleinen Schelme wieder; ich hatte sie früher gesehen, und wer hat sie nicht gesehen, wer tennt sie nicht? Gie find es, welche bas siebzehn= jahrige Madchen umgauteln und ihm ben Kopf ein wenig verdrehen. Gie find es, welche ben Blid bes Junglings verwirren und ihn in ben Tabellen feiner Butunft "Ber= gnügen und Rugen" anstatt "Nugen und Ber= gnugen" lefen laffen. Gie find es, welche bie Schuld tragen, daß man sich so viele Dube um Richts gibt, einem Irrlichte nachläuft, und daß man ein anderes Mal nicht flar genug fieht, um bie Sand aufzuheben und fein Gluck zu ergreifen, bas gang nabe an uns vorüberging. find es, welche wie Apriltage umberfahren, die ganze Welt betrügen und mit der ganzen Welt ihr Narrenspiel treiben; welche machen, daß P. heirathet, B. unverhei= rathet bleibt, und daß Beide darin unrecht thun; welche

veranlassen, daß A. Ja, und B. Rein fagt, und bag boch Beibe sich versprechen. Sie sind es, welche selbst in bas Comptoir bes Banquier Berechenmann einbringen, ibn wechfelverwirrt machen und ihn sieben anstatt zwei schreis ben laffen. Sie find es endlich, welche so unbarmherzig um den Dichter fausen, summen und schwirren, und oft bewirken, daß er Alles hervorbringt, nur feine gesunde Bernunft, daß er die Wirklichkeit mit unwahren Farben malt und sich selbst und Undere irre führt. Ihr reigen= den Phantasmagorien der Ginbildung, ihr kleinen rofen= farbigen Schelme, wer kennt euch nicht? Aber wer, ber einmal eure Poffen und Betrügereien erfahren bat, weicht euch nicht aus, will euch nicht gern verjagen? Wer besonders, der in bem Erdgeschof des Alltagslebens lebt und webt und mit Besonnenheit und Ordnung seine Spule in das einfache Gewebe werfen will, muß nicht mehr als alle Undere auf seiner Sut sein, daß er an euren Rosen= buften fein Gehirn nicht umnebeln, feine Gebanken nicht verwirren lasse? Ich sah, in welcher Gefahr ich schwebte, auf welchem gefährlichen Wege meine Keder durchzugeben angefangen hatte. Ich legte sie fort, stand auf, trank zwei Glafer kaltes Waffer, offnete bas Fenfter, athmete Die noch schneekalte Uprilluft ein, - sab hinauf zum flaren himmel, fah hinunter auf ben hof, wo man Klei= der ausklopfte, wandte sodann meine Aufmerksamkeit auf drei Ragen, die mir gegenüber gang anftandig in einem Bodenfenster sagen und mit philosophischen Bliden und Bleinen Roptbewegungen die Welt um sich her betrachteten; mit einem Worte, ich ließ meine Blide die Alltagswelt um mich auffassen, um von der Welt der Phantasie losz gutommen, welche auf ben Schwingen meiner Jugends erinnerungen sich um mich erhob und ausbreitete. Giner der kleinen hubschen Schelme hatte mir ins Dhr geflustert: "Man konne sich eine kleine Unwahrheit erlauben, wenn fie nur einen schonen Effect mache," und hatte ich mich nicht noch bei Beiten umgesehen und bedacht, so batte ber

Leser vielleicht einen Frühling und eine Liebe zu sehen bestommen, deren Gleichen es niemals gegeben hat . . . . . außer vielleicht in Arcadien.

Als ich wieder vom Fenster wegging, war die Luft in der Stube frei und frisch. Die kleinen rosenfardigen Trugbilder waren verschwunden, und ich sah alle Gegensstände wieder in ihren wahren und natürlichen Farben.

Das Gemalde der Wirklichkeit muß einem klaren Bache gleichen, der auf seinem Laufe alle Gegenstände rein und treu wiedergibt, die sich in seinen Wellen spiezgeln, und durch dessen Kristall man den Grund und Alles, was darauf ruht, gewahren kann. Alles, was der Maler oder Schriftsteller bei der Darstellung desselben seiner Phanztasie erlauben darf, ist, daß er die Rolle des Sonnenzstrahls spiele, welcher, ohne die Eigenthümlichkeit eines Gegenstandes zu verändern, doch allen Farben einen lebzhafteren Glanz verleiht, den Tagespunkt der Woge diamantgleicher funkeln läßt und mit läuternder Klarheit selbst den Sandboden des Baches erleuchtet.

Dieser gewonnenen Unsicht gemäß will ich jest mit Ruhe und in aller Bescheidenhelt mir oder meiner Phanztasie die Rolle des Sonnenstrahls ertheilen und diesen über eine wahre Darstellung von Frühling und Liebe seine Klarheit ergießen lassen. Aber Sonnenlicht kann wie alles Andere ermüden, wenn es zu anhaltend fortdauert (wie z. B. in Egypten); deshalb will ich meinen Sonnenstrahl während unserer Wanderung durch das Elysium der Jugend nur hie und da hervorblicken und ihn nur die Stellen beleuchten lassen, wo ich vermuthe, daß meine Leser am liebsten verweilen möchten; oder auch, wo ich Lust fühle, mich selbst niederzuseten, mich zu wärmen und auszuruhen. Laßt und jest aus dem Schatten treten in

#### den ersten Sonnenblick.

Er leuchtet durch den dustern Fichtenwald hervor und gewährt uns die Aussicht über einen offenen Plat. Im Die Familie H.

Hintergrunde sehen wir das kleine graue Haus, welsches die Scene in einem vorhergehenden Kapitel bilden half. Im Vordergrunde sehen wir das grüne Ufer, welches die klaren Wellen eines Vinnensees bespülen. Granitfelsen erheben hier und da ihre unförmlichen Gestalten und stehen wie Schildwachen um den himmelblauen Palast der Seefrau; junge Virken gucken neben diesen mit ihren grünen Kronen hervor und wiegen ihre wollustreichen Aeste in den Westwinden, welche sie umspielen, voll Leben

und Luft, mit einem Worte, voll Fruhling.

Um Ufer bes Gees in dem grunen Birkenhaine gewahren wir einen jungen Mann und ein junges Mabchen, welche neben einander auf bem blumengeschmudten Grafe sigen. Sie sehen glucklich aus, - sie scheinen die Natur, fich felbst, Alles zu genießen. Er erzählt ihr etwas; seine Augen glanzen, bald strahlen sie zum Himmel em= por, bald blicken sie mit einem Ausbruck ftolzen, feligen Bewußtseins vor sich bin, als wollten sie in ihrer Seele lesen. Er schlägt sich an die Bruft, er streckt die Urme aus, als wollte er die ganze Welt umarmen; er spricht mit ber gangen Barme einer tiefen und innigen Ueberzeugung und muß baber ganz gewiß überzeugen. Gie lauscht freundlich seinen Worten; sie scheinen ihr zu ge= fallen; sie lachelt, zuweilen unter Thranen, zuweilen mit einem Musdrucke von Ueberraschung und Bewunderung, faltet ober erhebt ihre Sande mit Ausrufen lebhafter Freude und fieht überhaupt immer mehr überzeugt aus. - Wovon überzeugt? Bon der Liebe des jungen Mannes?

"Fehlgeschoffen! Gleich soll es Liebe gelten!"

Nein, überzeugt davon, daß Gustav Wasa der größte König, Gustav Adolf der Zweite der größte Rittersmann gewesen, die je gelebt hätten; daß Karl der Zwölfte ein weit größerer Held als Napoleon war, sowie daß das schwedische Volk von allen Völkern der Erde das erste und vorzüglichste sei."

Irgend eine meiner Leserinnen, die ein besonders gustes Gedachtnis oder sonst eine ungewöhnliche Fahigkeit im Errathen besitzt, wird vielleicht die raquetengleiche Idee emporsenden: "Hier haben wir gewiß Cornet Karl und seine Linnaea borealis oder die schöne Herminia."

So war es.

"Aber wie haben sie sich kennen lernen?" fragt viel=

leicht Jemand.

Ich erwidere: schlage bas alte Testament nach: erstes Buch Mos. 24stes Kapitel, Eleasar's Bekanntschaft mit Rebekka. Die Modificationen, welche den Unterschied in ben Sitten und Redensarten alterer und neuerer Beiten, zwischen einer Idullenscene in Mesopotamien zur Beit ber Patriarchen und einer in Schweden im neunzehnten Sabrhundert veranlassen konnen, sind nicht so bedeutenb, als daß fie mich bewegten, eine neue Schilberung eines Auftritts ju liefern, welcher nur einem Jeden Gelegenheit geben wurde, Salomo's langweiliges, aber mahres Sprichwort: "Es gibt nichts Neues unter ber Conne!" zu wieder= holen, und in mir außerbem bas unangenehme Gefühl erregen wurde, eine schwache Copie eines schonen Driginals zu geben; kurz und gut: - auch hier mar ein muber Bandersmann, eine Quelle, ein junges Madchen, welches tam, um Baffer zu holen, und dem Reisenden zu trinfen gab. Diefer hatte zwar teine Rameele, aber boch ein fanf= tes, bankbares, für alle Liebe, außer der driftlichen, un= burchdringliches Berg. Und Diefe schone Weichheit und diese eble Starke veranlaßten ihn, ber holben Magb nach ihrem Saufe zu folgen und ihren Wasserkrug zu tragen.

Nachdem wir uns jest einen Lichttrunk (um nicht gegen die Mäßigkeitsvereine zu verstoßen, will ich ihn nicht Appetit = Schluck nennen) an dem ersten Sonnenblick ge=

nommen haben, geben wir über jum

## zweiten Sonnenblick,

welcher uns eine Ansicht ber Waldfamilie und eine Einssicht in Cornet Karl's Herz geben wird.

Wenn Herminia mit Recht mit Rebekka verglichen werden konnte, fo hatte bagegen Baron R., Berminia's Stiefvater, nicht die geringste Mehnlichkeit mit dem gast= freien Bethuel. Meußerst kalt und unfreundlich, fast zuruck= weisend empfing er ben jungen Manderer. Seine Sattin, die schon erwähnte schone Waldfrau, war nicht viel zu= vorkommender. Es schien, ale ob sie Kurcht und Verdruß barüber empfunden hatten, daß sie in ihrem Schlupfmin= kel entdeckt worden. Aber bei einem jungen Manne wie Cornet Karl konnte man nicht lange Besorgnisse begen oder kalt und unfreundlich fein. Seine Offenheit, feine liebenswurdige und frische Munterkeit, die Gute, welche aus seinem gangen Wesen hervorleuchtete, seine Ginfachheit, zugleich mit einer gemissen edlen Unmuth in seinem Benenmen, welche er von seinem Bater hatte, sein forgloser, freier, fanfter Blick, ber immer ruhig und klar Undern entgegenstrahlte, machten, bag Personen von den verschie= densten Temperamenten, Charakteren und Gemuthsarten ihn gern hatten und sich wohl mit ihm verstanden. Man fühlte sich unwillkurlich geneigt, Bertrauen zu ihm ju faffen, hegte ben Wunsch, in seiner Gesellschaft zu leben, wie man in ber freien Natur zu leben wunscht; weil sie bewirkt, daß man das Leben leichter, sich selbst alucklicher und besser fühlt; denn da wir .... Doch wozu nugt es, ein Memorandum von Dem zu machen, mas Jeder auswendig weiß?

Cornet Karl wollte die Baronin K. und ihren Mann für sich einnehmen, und es gelang ihm auch wirklich mit ihnen, sodaß sie sein Verlangen, sie wieder besuchen zu dürfen, gewährten, sofern (und dies ward zur ausdrücklichen Bedingung gemacht) er ihnen versprechen wollte, Nieman=

dem, nicht einmal seiner Familie, seine Bekanntschaft mit ihnen und ihrem Aufenthaltsorte zu entbecken.

Dies versprach der Cornet, weil - meil er eine

gang unbegreifliche Luft verfpurte, wiebergutommen.

Einige wenige Tage waren hinreichend, um ihn die fonberbaren, unaludlichen Dieverhaltnisse, bie in bieser Familie herrschten, merten zu laffen; aber lange bauerte es, ehe er die Ursachen berfelben begriff. Baron R. mar ein Schwebe, seine Frau und seine Stieftochter waren Italies nerinnen; vor ungefahr zwei Monaten war er mit ihnen in Schweden angekommen. Ihre Kleider waren pracht= voll und befonders in hohem Grabe elegant; ihr Beneh= men, ihre Redemeise, ihre Bildung, ihre Talente verriethen, daß sie den hoheren und feineren Gesellschaftskreisen an= gehorten; und bennoch lebten sie in Entbehrung von einer Menge der nothwendigften Lebensbedurfniffe, NB. folcher, die für die verzärtelten Kinder der Welt nothwendig ge= worben find. Außer einem einzigen Bimmer, worin man allen Flitter, der aus irgend einem Schiffbruche Gludes gerettet worden war, gleichsam zusammengescharrt hatte, deutete Alles im Saufe auf wirkliche Urmuth. Die tägliche Roft, welche die schonen Stalienerinnen genoffen, war nicht beffer, als sie jede Bauernfamilie in Schweben haben kann. Der Cornet indeffen behauptete ftets, es gebe keine beffere Speise, als Bering und Rartoffeln.

Zwischen Baron K. und seiner Frau war fast bestänz diges Sturmwetter. Es schien zwischen ihnen bald die heftigste Liebe zu herrschen, bald entschiedener Haß, welcher zuweilen in dem Wesen der Baronin den Ausbruck stolzer Berachtung annahm, während er den Ausbrüchen des Jorns und der Wuth Luft machte. Oft sielen Scenen zwischen den unglücklichen Gatten vor, in denen sie sich gegenseitig die dittersten Vorwürfe und Anklagen machten; die unz bedeutendste Kleinigkeit konnte dazu Veranlassung gezben. Eine sast besinnungslose Raserei von seiner Seite und ihrerseits verzweiselte Ausruse und Thränen machten

meistens dergleichen Auftritten ein Ende. Der Charakter der Baronin schien im Grunde edel zu sein, aber sie war zugleich undiegsam, stolz und äußerst leidenschaftlich. Ihr Mann, zugleich schwach und despotisch, hatte ein aufbrausendes und wildes Gemüth, — nur im Augenblicke einer Art reuevoller Ruhe, die er zuweilen hatte, konnte man ahnen, daß es auch hier eine edlere Natur gab — Etwas, das geliebt zu werden verdiente.

Gebuldig, freundlich und sanft, wie ein leidender Engel, stand Herminia da, indem sie ihrer Unschuld schneeweiße Schwingen versöhnend zwischen diesen im Kampfe der Leidenschaften verwilderten und verbitterten Naturen ausbreitete.

Sie war Das, mas man eine schone Seele nennt. Aber diese war nicht wie ihr schöner Körper so geboren. Sie mar gebilbet burch fruhzeitiges Leiden, burch fruhzeitige Erfahrung hauslicher Gorgen und Lasten, besonders durch ein fruhzeitig entwickeltes Religionsgefühl, welches bewirkte, baß sie mit Gebuld ertrug, lachelnd entfagte, ihren Schmerz dem Himmel opferte und liebevoll und unermudlich auf der Erde wirkte. Um das Leiden ihrer Mutter zu lin= bern und ihr etwas mehr Bequemlichkeit zu verschaffen, legte sie selbst an die grobsten Beschäftigungen im Saushalte Sand an, ber übrigens von ber einzigen Magb bes Saus fes besorgt werden sollte. Es war ruhrend, das schone, idealisch fein gebildete Besen wie eine Dienstmagd arbeis ten und Burden tragen ju feben, unter benen fie gu Boben fant - bas heißt, unter benen fie murde gu Boden gesunken sein, mare nicht Cornet Rarl gekommen, batte ihr die Burde abgenommen und fie auf seinen eige nen Schultern getragen. Bon ber Beit seiner Unkunft an anderte fich viel fur Berminia. Wie Jakob bei Laban für die schöne Rachel diente, so biente Cornet Karl bei Baron R., um herminia's Muben zu erleichtern. jagte und fischte, um Borrathe in bie Ruche zu schaffen, und war nur mit Muhe bavon abzuhalten, selbst Roch ju fein, als er fah, wie Derminia ihr schones Gesicht, ihre

hubschen Hande mußte am Feuerherd verbrennen lassen. Hulfe anderer Urt wagte er den in ihrer Urmuth stolzen

und hochfahrenden Menschen nicht anzubieten.

Herminia hatte ihrer Mutter wie eine Sklavin gez dient, aber ohne mit der Zärtlichkeit belohnt zu werden, welche sie so wohl verdiente. Die Baronin K. schien gez wohnt, Opfer anzunehmen, ohne dafür zu danken; noch weniger schien sie selbst welche darbringen zu wollen.

Mit Muhe ertrug sie die Plage ter Niedrigkeit und Armuth, in die sie sich versett sah. Von Herminia verlangte sie, daß sie, so wie sie selbst, beständig geschmacke voll und prächtig gekleidet sein sollte, was eine ganz reiche, von Italien mitgebrachte Garderobe ihnen möglich machte. Es war, als wollte sie in diesen Ueberbleibseln einer versschwundenen Pracht und Größe wegen ihres gegenwärtigen Schicksals Trost suchen, oder als glaubte sie, dieses Schicksal könne nicht wirklich Ernst sein, sondern sei nur eine augenblickliche Bezauberung, die zu jeder Zeit gelöst werden könne, als erwartete sie, daß der Zauberstad einer Fee das kleine graue Haus in einen Palast verwandeln würde, und sie sich deshalb bereit halte, in einem Unzuge, der ihrem Range und ihrer Würde gemäß sei, Auswarztungen und Slückwünsche entgegenzunehmen.

Von ihrem Stiefvater ward Herminia zugleich mit Gleichgültigkeit und Harte behandelt, und man sah deutslich, daß, was sie für ihn that — das that sie nicht um

feinetwillen, fondern um - Gotteswillen.

Bon dem Augenblick an, wo der Cornet ins Haus kam, erhielt er dort eine Art Gewalt, welche täglich wuchs, und diese wandte er dazu an, Herminien ein froheres Leben zu bereiten.

Baron K. war meistentheils am Tage abwesend und kam erst gegen Ubend nach Hause; zuweilen blieb er auch wol zwei oder drei Tage fort. Während dieser Friedenszeiten verstand der Cornet Herminien eine Freiheit zu versschaffen, die sie früher nie gekannt hatte und die sie jest

mit kindlichem Entzücken genoß. Er vermochte ihre Mutzter (welche für die Schönheiten der Natur empfänglich war), lange Spaziergänge in der wilden, aber romantischen Gegend zu machen. Die Botanik war früher ihr Liebzlingsvergnügen gewesen; der Cornet machte ihre Lust dazu wieder lebendig.... sah überall Blumen (ich glaube auch da, wo es keine gab), um die über die üppige Begetation ihres Geburtslandes entzückte Italienerin zu überzeugen, daß Schweden ebenso reich an Blumen, wie an Helden und Eisen sei. Wenigstens ist das gewiß (und er gestand es später selbst ein), daß er sich nicht scheute, von Ruhrzpstanzen, Schotenklee, Prosch, Sumpsporsch, Sauerampher, Rainfarre, Eisenhut, Wermuth u. s. w. als von höchst ungewöhnlichen und merkwürdigen Naturproducten zu reden.

Als das Schönste in der Natur nannte er vorzüglich die wunderbar reizende Blume, welche ihren Namen nach dem größten Naturforscher der Welt, dem Schweden Linnk erhalten hatte. Diese Wunderpflanze zu sinden, dazu suchte er der Baronin und Herminien die größtmöglichste Sehnesucht einzuslößen. Alle Tage hatte er neue Uhnungen, daß sie in irgend einer neuen Gegend würde zu entdecken sein — er suchte lange — lange und genau, und ents deckte sie nicht eher als in dem Augenblick, wo er seine Liebe entdeckte.

Diese Spaziergänge gaben dem Cornet Gelegenheit, beständig um Herminia zu sein. Er gab ihr den Arm beim Gehen; beim Ausruhen schützte er sie vor den Son=nenstrahlen; allmälig bewog er sie, in den Felsen umherzulausen und zu klettern, mit einem Worte, das freie, frische Jugendleben zu genießen, wovon ihre bisher in klössterlicher Stille verstossnen Tage ihr keinen Begriff gegeben hatten. Als sie jett mit dem Purpur der Gesundheit und Freude auf ihren Wangen, schön und leicht wie eine Oreade in der von Frühling und Mohlgerüchen zauberzreichen Natur umherschwebte und oft ihr Engelantlitz, von dankbarer Ergebenheit strahlend, zu Dem hinwandte,

pfand der Cornet etwas Wunderliches in seinem Herzen.
eine Warme....eine Lieblichkeit, — ein ganz beson=

deres, ihm bisher burchaus fremdes Gefühl.

Die Baronin schien die beiden jungen Freunde wie zwei Kinder zu betrachten, deren Spiel sie erlaubte, weil sie doch alle ihre Freude, alle ihre Blumen ihr als Opfer darbrachten. Der Cornet besaß die gute Gabe, die Leute in guter Laune mit sich selbst und daher auch mit Un=

bern erhalten zu konnen.

Um meisten war jedoch der Cornet für Herminia in den Stunden, wo die im Hause so oft vorfallenden unsangenehmen Auftritte ihr bittere Thranen entlockten, wo sie, um diese nicht sehen zu lassen, sich gewöhnlich nach der Küche begab. Dann folgte er ihr, trostete sie mit brüderlicher Zärtlichkeit oder vermochte sie, mit ihm auszugehen, und suchte dann durch Gespräche oder interessante Erzählungen ihre Ausmerksamkeit auf fröhlichere Gegens

stånde hinzuwenden.

Man hatte einmal im Hause nach Herminien verslangt und sie gerufen. Sie war nicht zur Stelle gewessen, und dies gab zu harten Vorwürsen von Seiten ihres Vaters Veranlassung. Der Cornet nahm diese wie einen ihm hingeworsenen Handschuh auf, und die Weise, womit er die Heraussorberung beantwortete, erwirkte für Herminia größere Freiheit. Er konnte jetzt oft allein mit ihr ausgehen. Ihre Erziehung war in den meisten ernstezren Kenntnissen vernachlässigt worden. Er ward ihr Lehzrer (besonders in der schwedischen Geschichte), er ward ihr ein Bruder. Sie gab ihm auch bald den süßen Namen, und als sie eines Tages die schwedische Grammatik stuzdirten, kamen sie darin überein, daß Du unvergleichlich schöner wäre als Sie, und daß sie zu einander das erste sagen müßten.

Herminia hingegen ward für Cornet Karl, man kann grade nicht sagen eine Lehrerin, auch nicht grade eine

Schwester, aber sie ward so unvermerkt das Licht seiner Augen, seines Lebens Freude, sie ward seine . . Es ist hohe Zeit, meine Leser und Leserinnen davon zu benachsrichtigen, wie es mit Cornet Karl stand. Er war — verliebt!!

Das hatte wol nie Jemand errathen. Er selbst glaubte es weder, noch ahnte, noch errieth er es vor dem

#### dritten Sonnenblicke,

als er eines Abends beim Untergang der Sonne am Ufer des spiegelstillen Sees ging. Herminia ging an seinem Arme. Sie war still und blaß — blaß von jener Blasse, welche zeigt, daß das Herz freudenlos ist, daß man sich

ergeben hat, daß aber das Berg leidet.

Ein für ihre weiche Seele tief erschütternder Auftritt hatte eben zwischen ihren Eltern stattgefunden. Cornet Karl hatte sie fast mit Gewalt von ihnen weggeführt und suchte jest, aber ohne Erfolg, ihr niedergeschlagenes Gemuth zu zerstreuen und zu ermuntern. Nachdem sie eine Zeitlang gegangen waren, sesten sie sich unter den Birzten neben einer moosbewachsenen Felsenwand und betrachteten schweigend den erlöschenden Purpur, der sich auf dem Spiegel des Wassers und auf den waldbewachsenen Hosphen des jenseitigen Ufers malte.

Da erst wandte Herminia ein thrånenseuchtes Auge zum Cornet und sagte: "Du bist sehr gut, mein Bruder! - · · · · · · Gie wollte mehr sagen, aber ihre Stimme zitterte; sie schwieg, schien mit ihrer Bewegung zu kampfen und suhr, indem sie ihr Gesicht halb von ihm abwandte, fort: "Du verweilst hier meinetwegen, aus Gute für mich, und Du hast meinetwegen viele unangenehme und drückende Stunden · · · und Du konntest dennoch so glücklich sein. Du hast ja einen Vater, eine Mutter, die so gut, so vortrefflich sind · · · · · Geschwister, die Du so lieb hast; — sie mussen Dich vermissen · · · · kehre zu ihnen zuruck - und bleibe bei ihnen, . . . fei glucklich . . fomm nicht hierher zuruck!"

Der Cornet saß stumm ba und blickte auf den See, und wie in einen Spiegel der Seele blickte er zugleich in sein

Herz hinein.

"Warum solltest Du fernerhin hierher kommen?" bes gann Herminia wieder mit einem überredenden Ausdruck in der weichen lieblichen Stimme. "Du machst Dir selbst viele Mühe, viel Leid, und kannst doch mein Schicksal nicht andern. Mein Vater hat heute bittere, drohende Worte zu Dir gesprochen . . . Uch, verlasse und! West halb solltest Du bleiben? Sei nicht unruhig meinetwegen, Karl! . . . Gott wird mir schon helsen und Stärke verzleihen."

"Herminia!" sagte Cornet Karl; "ich kann Dich nicht verlassen, . . . aber es ist ebenso sehr meinetwegen wie Dei-

netwegen . . . . . "

Herminia wandte mit einem fragenden Blick ihr Gessicht auf ihn, während einige große Thranen langsam über

ihre Wangen herabstoffen.

"Weil....weil," fuhr der Cornet tief aufgeregt fort—
"Herminia...weil ich Dich über alle Beschreibung liebe,—
weil ich keine Freude in der Welt habe, wenn ich nicht Dich sehen, nicht mit Dir sein kann...."

Herminia's Engelsantlig ftrahlte von Ueberrafchung und

inniger Freude.

"Es gibt also Jemand, der mich liebt ..... und das bist Du, mein Bruder! Wie gut- ist Gott gegen mich!" Und sie reichte dem Cornet die Hand.

"Hast Du auch mich lieb?" fragte er mit heimlichem Beben, die kleine weiße Hand. zwischen seinen Handen

haltend.

"Wie sollte ich anders können?" antwortete Herminia. "Ich bin ja erst, seitdem ich Dich kennen lernte, glückzlich gewesen. Du bist so vortrefflich, so gut. Du bist der Erste, der mich geliebt hat." "Und der Erste, den Herminia geliebt hat?" fragte der Cornet etwas hasenherzig.

"Ja freilich, außer meiner Mutter."\*)

Ein inniges Gefühl der Glückseligkeit bemächtigte sich der beiden jungen Liebenden, und als hatte Amor selbst aus Rosenwolken sich zu ihnen herabgesenkt, umfloß sie in diesem Augenblicke ein Duft, so süß, so entzückend (gewiß hatte der Olymp kein schöneres Ambrosia), daß Cornet Karl mitten in seiner Seelenwonne aussprang und ausrief: "Das ist Linnaea! meine Lebensblume ist gefunzden!" Sie wuchs wirklich in langen laubigen Ranken längs des moosbewachsenen Felsens. Bald ward eine Krone für Herminia gestochten. Wer kann die Scene reiner und inniger Glückseligkeit, unschuldiger Freude, die jest folgte, beschreiben?

Herminia war nicht mehr bleich .... keine Frage wurde mehr aufgeworfen, ob Cornet Karl zu den Seinizgen zurückkehren würde. Sie war ja sein, er war der Ihre. Sie verstanden einander, sie waren glücklich: Alles würde gut werden — sie würden immer beisammen sein. Nichts konnte sie mehr trennen, — sie gehörten einan:

ber an, auf ber Erbe — im himmel.

<sup>\*)</sup> Ich fühle recht wohl, welche Haufen von Romanengold ich in diesem Augenblicke von mir zurückweise. Ich sehe klar ein, wie Alles in diesem kleinen Roman=Krumen hätte besser, interessanter eingeleitet, lebhafter ausgeführt sein können; wie sowol Ein= als Ausgang dieses Stückes meinem Buche einen doppelten Absat hätte bereiten können. Aber dies würde mehr Worte, ergo mehr Zeilen, ergo mehr Papier erfordert haben, und mein Berleger ist so sehr besorgt, daß mein Buch zu dick und nicht für einen Thaler Banco verkauft werden könnte, daß ich mich gezwungen sehe, meine Seele wie mein Concept zusammenzudrängen, um mein Buch in den Buchhandel innerhalb des festgesetzen Preises einzwängen zu können. Mein Berleger glaubt, daß das schwedische Publikum grade nicht viel auf solche Alltagsgeschichten verwenden mag. Ich glaube, daß er recht hat, daß das Publikum recht hat und daß ich recht thue, mich darnach zu richten.

Die Natur schien mit den jungen Glücklichen zu sym= pathisiren; mild und voll Liebe schloß sie dieselben wie eine zärtliche Mutter in ihre liebkosenden Arme.

Wer gabe nicht gern zehn herbstschwere Jahre hin für

einen Augenblick Fruhling und Liebe!

#### Vierter Sonnenblick.

— scheint über bes Cornets Born fo grimmiglich.

An einem warmen Junitage langte der Cornet bei der Waldbehausung an, erhikt, ermüdet, voll drängender Sehnssucht und dürstend nach einem Blicke seiner Geliebten, nach einem erquickenden Trunk aus ihrer Hand. Schon vor dem Hause hörte er ihre Harse klingen. Er lief hinsauf und gewahrte Herminia, schöner und geschmackvoller als jemals gekleidet, die Harse in den lilienweißen Armen, dassischen, und neben ihr, o Entsesen . . . o Blis und Donner und Tod! Werk der Hölle! neben ihr saß — — nicht Cerberus, das dreiköpsige Ungethüm; nein, schlimmer! — nicht Polyphem mit dem einen Auge; nein, weit schlimmer! — nicht der Bose — nein, weit, weit schlimmer! Ach, es war nicht "la Bête," welche neben "la Belle" saß, nein, es war ein bildschöner junger Mann, ein zweiter Prinz Uzor.

Der schöne, stolze, ruhige, kühle, seine und zierliche Genserich G. betrachtete mit Erstaunen den erhisten, besstäubten und über Das, was er sah, höchst betroffenen Cornet H. Bald jedoch erhob er seine Apollogestalt, ging mit anmuthvoller Artigkeit dem Neuangekommenen entzgegen, reichte ihm mit freundlicher Perablassung die Hand, freute sich, ihn auf dem Lande zu sehen, und erinnerte ihn an das letzte Mal, wo sie sich in Stockholm getroffen hatten. Der Cornet schien sich gar nicht zu freuen, äußerte auch kein einziges Wort darüber. Genserich

ging wieder zu herminia und ersuchte sie, zu singen. Der Cornet suchte unter irgend einem Vorwande an ihr vorüberzugehen und flusterte ihr bann zu: "Singe nicht!"

Mit gebieterischem Ton und Blick forderte die Baronin ihre Tochter auf, zu singen. Herminia sang, aber
mit zitternder Stimme. Der Cornet setzte sich an ein
Fenster und wischte mit seinem Tuche sich den Schweiß
von der Stirne. Er sprach während der ganzen Zeit, wo
Genserich zugegen war, kaum drei Worte, theils deshalb,
weil Niemand ihn anredete, theils, weil der junge G. selbst
unaushörlich sprach. Und er sprach so wohl, hatte in
seiner Rede so ausgesuchte und artige Wendungen, erzählte
mit so vielem Interesse; — er hatte so viele Kenntnisse
und Einsicht, daß es eine rechte Lust war, (lies: Aer=
ger für den Cornet). Außerdem hatte er ein Bewußtsein
seines eignen Werths, welches diesen in den Gedanken An=
derer noch mehr erhob.

"Ich bin — ich habe — ich thue — ich billige — ich denke — ich will — ich werde — ich habe es ges sagt," war das Thema, um welches das Rondo seiner Gedanken und Worte immer spielte und worauf es stets zurückkam. Summa: dies Ich ward allmalig so groß, so bedeutend, schwoll so stark an, daß Cornet Karl sein Ich gleichsam dahinschmelzen oder verdrängt werden sah. Er sühlte sich in der drückenden Utmosphäre dem Erstischen nahe und mußte im Freien Luft schöpfen. Unter verzweiselten Gedanken ging er im Garten auf und ab.

"Welcher Höllenwind, sicherlich aus der Sandwüste Sahara, hat den jungen Fideicommissarius, den fatalen Genserich G. hergeblasen? Die Baronin machte ja orz dentlich Umstände und Complimente mit ihm. Was dez deutet dies? Er ist reich, er ist schön, er ist gebildet, er ist Fideicommissarius, er ist --- ach, Herr Gott! was ist er nicht Alles! Er zeigte der schönen Herminia sichtzlich seine Bewunderung, besonders ---- (man kann rafend werden) als sie sang."

"Und herminia! . . . weshalb mußte sie fingen, als ich sie bat, es nicht zu thun? Weshalb ließ sie sich von einem fremden Manne . . . (und zumal einem Fibeicom= miffarius) . . . Urtigkeiten fagen? Weshalb gab fie ihrem einzigen Freunde kaum einen freundlichen Blidt; weshalb that sie nicht einen Schritt, um ihm nur . . . so viel wie ein Glas Wasser. . zu schaffen? Aber sie ließ ihn baftehen, burftend, schmachtend, an Leib und Seele Qualen Leibenb!"

Niemand antwortete auf die Fragen des ungludlichen Beliebten. Der himmel trubte sich über seinem haupte und feine Suge verftrickten fich in ben gertretenen Pflan= zen des Erbsenbeetes. Ploglich ließ sich bas Stampfen von Pferdehufen vernehmen. Sie tonten bem Cornet wie Freudepauken; Genferich ritt feiner Wege und ber Cornet kehrte hastig in bas Saus gurud, um Aufklarung und Genugthuung zu erhalten. Nichts von Beidem er= hielt er. Die Baronin begegnete ihm kalt und abstoßend. Ihr ftrenges und machsames Auge rubte auf Berminia, welche, ohne aufzusehen, basaß und nahte. Es war in diesem Augenblicke gegenseitiger Spannung und Unzufrie= denheit, daß der Cornet von dem Besuche seiner Fami= lie überrascht ward. Wie es da herging, weiß der Leser.

Gine Beit bes Grams folgte nun fur ben Cornet. Er fonnte nicht mehr zum Sause feiner Geliebten fommen, ohne Genserich G. vor sich bort zu finden. Gein Neben= buhler war von Baron H. und ber Baronin offenbar begunftigt. Der Cornet wurde von ihnen immer gleich= gultiger behandelt. Herminia allein mar sanft und freund= lich, aber niebergeschlagen, still, zuruchaltend und wich

feinen Fragen aus.

Um die Vorgange in der Waldfamilie besser bewachen zu tonnen, beschloß ber Cornet eine fogenannte Fußreise anzutreten, welche barin bestand, daß er sich in einem Heuschoppen einquartierte, ber moglichst nabe an Sermi= nia's Aufenthaltsorte gelegen war; in biefem lag er bie Nachte über, während er bei Tage um Herminia's Beshausung schwärmte, wie eine Biene um die Blume.

Man kann in einem Schoppen glücklich sein, — ja auf Stroh ober Heu liegend im Himmel zu sein vermeiznen. Stechen aber die Dornen des Grams und des Miszvergnügens das Herz, dann ist gewiß, daß die Scheune und ihr Distellager die Pein nur noch vermehren. Diese

Erfahrung machte ber Cornet.

Eine große Beranderung trat allmalia im Waldhaus= chen ein. Es herrschte bort — Ueberfluß an Speise= maaren, Weinen und mehreren Lupusartikeln; es wurden bort mehrere Diener angenommen. Baron S. gerieth in eine brillant gute Laune. Die Baronin ward immer ma= jestätischer und stolzer .... ber Cornet immer mehr über= fluffig und überfeben. Genferich G. wuchs ihm über ben Ropf. Die größte Antipathie fing an zwischen ben beiden jungen Mannern obzuwalten; aber ber Cornet, ge= årgert, bitter und beißend, zeigte fich neben bem feinen, immer kalt artigen und ruhigen Genferich meiftentheils von einer nachtheiligen Seite. Er fühlte es und las es in allen Gesichtern und ward baburch noch mehr verstimmt. Er spielte im Grunde eine, wie man zu sagen pflegt, "etwas erbarmliche Rolle," und um die Leser nicht langer damit zu ermuben, wollen wir uns umfeben in

#### dem fünften Sonnenblicke.

Unzufriedener als gewöhnlich mit Herminia, ihrer trübsfeligen Freundlichkeit, ihrem zurückhaltenden Wesen, mit sich selbst, mit der ganzen Welt, ging Cornet Karl eines Abends gedankenvoll in dem stillen, sauselnden Tannenswalde. Da kam er zu der Quelle, wo er zuerst Hermisnia gesehen hatte, und mit traurigem Gesühle stand er da und betrachtete in dem klaren Spiegel sein sonnenversbranntes, misvergnügt blickendes, wenig schönes Antlitzund verglich es in Gedanken mit dem hübschen, klaren

und klugen Aussehen Genserich's. Plotlich gewahrte er in der Quelle ein Antlit neben dem seinigen hervorblizchen. Es war schon wie das eines Engels, — es war das Herminia's. Ein Freudeschauer durchbebte den Cornet, ward aber schnell von einem bitteren Gefühle erstickt.

"Derminia," fagte er, "es war gewiß Genserich, ben

Du zu finden glaubteft."

Herminia schwieg einen Augenblick still, legte bann fanft ihre Hand auf seinen Arm und sagte nur: "Karl! haben wir aufgehort einander zu verstehen?"

Er sab sie an, und ihr sanfter, liebender, aber thra=

nenvoller Blid begegnete dem feinigen.

Liebende, wenn eure Liebe, eures Glückes Seiben= Strahne in Verwirrung gerathen ist und ihr sie wieder entwirren wollt, — so redet nicht. Sehet einander an!

Dem Cornet war es plotlich, als ob ein Schleier von seinen Augen siele, — der Nebel verschwand aus seiner Seele. Es ward ihm auf ein Mal Alles klar, und so himmlisch klar. Lange standen die jungen Liebenden schweigend da und tranken Licht und Friede und Seligkeit aus ihren einander klar entgegen strahlenden Blicken.

Als fast kein Funken von Unruhe mehr in ihren Seezlen übrig mar, begannen die Liebenden Erklarungen und

Berficherungen zu tauschen.

"Bist Du es nicht," sagte unter Anderm Herminia, "bist Du es nicht, der mich zuerst geliebt hat, der mich hat fühlen lassen, daß es ein Genuß sein könne, zu lies ben? Und hattest Du es auch nicht gethan — wie kannst Du glauben, daß ich einen kalten Egoisten wie G. Dir gleichstellen könnte?"

"Aber er ist rasend schon!"... sagte ber Cornet la=

chend, aber boch halb verlegen.

"Ift er's? Das habe ich nicht gemerkt. Mir gesfällt er nicht. Einen weiß ich, ber mir gefällt — Einen, bessen Unblick mir wohl thut, — Einen, den ich schön finde · · · · Willst Du sein Bild sehen?"

Sie führte ihn zur Quelle. Der Cornet betrachtete bort mit Wohlbehagen sein sonnenverbranntes, von Freude strahlendes Gesicht.

"Uber Deine Eltern begunftigen Genferich . . . "

"Und ich begunstige Dich."

"Er liebt Dich."

"Und ich liebe Dich.

"Herminia!"

"Rarl!"

Wenn der Mensch dies irdische Leben verlassen hat, um zu einem bessern im Himmel überzugehen, so sagt man voll Zuversicht: "Friede sei mit ihm!" Und dann wendet man sich, um an etwas Anderes zu benken.

Ebenfo kann man, wenn zwei Liebende aus dem Trauers thale ihrer Zweifel ins klare Himmelreich der Wiederversföhnung eingegangen sind, sagen: "Friede sei mit ihnen!"

und dann an andere Gegenstände denken.

Doch wollen wir zu einem letten "Gottes Frieden" darüber noch einen

### sechsten Sonnenblick

wersen. Dieser lächelt über der Wonne, welche während einiger glücklicher Tage über Cornet Karl strömte. Sein Vertrauen auf Herminia war sest, und ihr Schweigen, ihre Zurückhaltung, ihre Höstlichkeit gegen Genserich, dessen häusige Vesuche, dessen Ich, dessen Liebhaber-Artigkeit... Baron H.'s und seiner Gattin Kaltsinn gegen ihn (den Cornet), — nichts beunruhigte ihn mehr. Die Scheune gewährte ihm ein Himmelslager. Der Frühling in der Natur spiegelte den Frühling in seiner Seele ab. Der Wald, die Blumen, die Wogen, die Winde, die Vogel, Alles sang in ihm und für ihn "Freude! Freude!" — Freude? — Uch, Kinaldo, Kinaldo, höre! Der Klang der Drommeten rust Dich von Armida und der Freude mußt Du entsagen.

Die Trompeten ertonen! Nicht von den Feldern Paslästinas, nicht von dem gelobten Lande — sondern von dem Ladugårdsselde — und dem Ladugårdslande\*). Gleich viel! Neuer Rinaldo, Cornet Karl, Du mußt Die verslassen, die tugendhafter, bescheidener und deshald schöner als Armida ist. Von ihrem Zauberpalast (dem grauen Hauschen) mußt Du Dich losreißen. So will es der unbewegliche General en Chef aller Leibregimenter, das Schicksal, welches auf die Forderungen des Herzens so wenig Rücksicht nimmt.

Die Trompeten ertonen, die Pflicht ruft — zum Las

ger, jum Lager! Und ber

#### siebente Sonnenblick

erlischt in den Abschiedsthranen der Liebenden.

Um noch unsere eignen zu sparen, gebieten wir unsfern Gebanken: Rechts um kehrt euch, marsch! nach Thoresborg zurud. Dort werden wir mit alten Bekannten neuen Begebnissen entgegengehen.

Anmerk bes Ueberf.

<sup>\*)</sup> Ladugårdslandet ist ein ansehnlicher Stadtheil Stockholms, worin die Kasernen, Artilleriegebäude u. s. w. belegen sind; das außerhalb desselben liegende große Ladugårdsseld dient zu den Ue-bungen der Truppen.

# Die Erde durchgraben.

Eines Abends, als wir Alle um das Krankenlager der Blinden versammelt waren, las Professor L... aus einer Uebersetzung von Herder's Ideen laut vor. Der Gezgenstand war: die Ausbildung des Menschen in einer anz dern Welt, die ausklärenden Winke in Betreff seiner Verzwandlung, welche uns auf Erden durch jene Verwandlungen gegeben worden, die wir in den niedrigeren Reichen der Natur bemerken, und welche sämmtlich Vervollkommnungen sind.

Professor L. Schloß mit dieser Betrachtung über Vorhergehendes: "Die Blume erscheint unserem Muge als ein Samensprogchen, sobann als Reim; ber Reim wird Knospe, und nun erst geht bas Blumengewachs hervor. Aehnliche Verwandlungen gibt es bei mehreren Geschop= fen, unter benen ber Schmetterling ein bekanntes Sinn= bild geworden. Siehe, ba friecht die hafliche, einem groben Nahrungstriebe folgende Raupe; ihre Stunde kommt und Mattigkeit bes Todes befallt fie; fie ftemmet fich an, fle fpinnt sich ein; sie hat das Gespinnst zu ihrem Tob= tengewande, sowie zum Theil die Organe ihres neuen Daseins schon in sich. Mun arbeiten die Ringe, nun streben die inwendigen organischen Kräfte. Langsam geht zu: erst die Verwandlung und scheint Zerftorung; zehn Fuße bleiben an ber abgestreiften Saut und das neue Geschopf ist noch unformlich in seinen Gliedern. malig bilben sich biese und treten in Ordnung, bas

Geschopf aber erwacht nicht eber, bis es gang ba ift; nun brangt es sich ans Licht, und schnell geschieht die lette Ausbildung. Wenige Minuten, und die garten Flügel werben funfmal großer, ale fie noch eben unter der Lodten= hulle waren; fie find mit elastischer Rraft und mit allem Glanz ber Strahlen begabt, ber unter biefer Conne nur ju finden. - - Sein ganger Bau ift verandert; statt ber groben Blatter, fur die dieser vorher gebildet mar, ge= nießt er jest Nektarthau vom goldnen Relch ber Blumen. - Ber murbe in ber Raupengestalt ben funftigen Schmet= terling ahnen? wer murbe in beiben ein und daffelbe Ge= schopf erkennen, wenn es une bie Erfahrung nicht zeigte? Und beide Eristenzen sind nur Lebensalter eines und beffel= ben Wefens auf einer und berfelben Erde, mo ber orga= nische Rreis gleichartig wieder anfangt; wie schone Ent= wickelungen muffen im Schoof der Natur ruben, wo ihr organischer Birkel weiter ist, und die Lebensalter, die sie ausbildet, mehr ale eine Welt umfaffen! Soffe alfo, o Mensch, und weissage nicht; ber Preis ift Dir vorgestedt, um den kampfe. Wirf ab, was unmenschlich ist; strebe nach Wahrheit, Gute und gottahnlicher Schonheit, fo kannst Du Dein Ziel nicht verfehlen."

"Und so zeigt uns die Natur auch in diesen Unalozgien werdender, d. i. in einen neuen Zustand überzgehender Geschöpfe, warum sie den Todesschlummer in ihr Reich der Gestalten einwebte. Es ist die wohlthätige Beztäubung, die ein Wesen umhüllt, in dem jest die organisschen Kräfte nach einer neuen Ausbildung streben. Das Geschöpf selbst mit seinem geringern oder höhern Grade von Bewußtsein ist nicht stark genug, ihren Kampf zu übersehen und zu regieren; es entschlummert also und erwacht erst, wenn es ausgebildet da ist. Auch der Todessschlaf ist also eine väterliche, milde Schonung; er ist ein heilsames Opium, unter dessen Wirkung die Natur ihre Kräfte sammelt und der entschlummerte Kranke geneset."

Sier schwieg E. Gine tiefe, fanfte Ruhrung hatte

sich unser Aller bemachtigt. Schweigend fagen wir ba, bie Blide auf unsere arme Krante geheftet, über beren Bangen große Thranen sachte herabflossen, mahrend schwache, klas gende Laute sich über ihre Lippen brangten. Die gnabige Frau liebkofte sie mit Bartlichkeit; ber Dberft legte wie fegnend die Sand auf ihr Saupt. Gin tiefes, lautes, am haltendes Schnarchen zog in diesem Augenblicke unser Aller Aufmerksamkeit auf Lieutenant Arwid, ber gemachlich in einer Ede des Sopha's lag und mit offenem Munde und in die Luft emporgehobener Rase eingeschlafen mar. Diefer Trompetenton ward ein Signal jum Aufbruch für Julie, welche mit glubenden Wangen aus bem Bimmer Nach einem Augenblicke ging ich, um sie aufzusuchen; ich fand sie auf ber Treppe vor bem Sause steben, indem sie sich mit übereinandergeschlagenen Urmen über das eiserne Gelander hinauslehnte und den Blick auf den bellen Abendhimmel heftete, wo blaffe Sterne fich zu zeis gen anfingen. "Julie!" sagte ich, indem ich meinen Urm um sie schlang.

"Uch, Beate!" seufzte Julie, "ich bin unglücklich —

muß ich es fur meine gange Lebenszeit bleiben?"

Ghe ich antworten konnte, kam Lieutenant Arwid auf die Treppe heraus und rief gahnend: "Bas der Taufend machst Du hier, Julie? Du stehst ba und erkaltest Dich - bekommst Schnupfen und Bruftschmerzen. Komm wieder herein, Liebe. Ich glaube auch, man hat schon

angefangen, den Tisch zu beden. Romm benn!

"Arwid!" sagte Julie, "komm Du einen Augenblick ber zu mir;" und sie ergriff freundlich seine Sand und sprach mit Lebhaftigkeit: "Giehst Du, wie schon Mues heute Abend ift; lag uns in ben Park hinabgeben bort, wo wir, wie Du weißt, einst übereinkamen ..... Ich will bort mit Dir reben, Dich um etwas bitten . . . "

"Wir tonnen ja ebenso gut im Bimmer mit einan-

der reden ....."

"Ja.... es ist aber so schon heute Abend. Gieb

Dich boch um! Hörst Du den kleinen Bogel, wie liebzlich er zwitschert, — hörst Du das Waldhorn dort in der Ferne? Sieh doch dorthin, wo die Sonne untergezgangen ist. . . welch sanfte Rothe . . . ach, es ist ein

schöner Abend!"

"Charmant, mein Engel..." antwortete Lieutenant Arwid mit einem erstickten Gahnen; "aber — ich bin rasend hungrig und roch einen gottlichen Duft von Kaslops, als ich an der Küche vorbeiging; ich sehne mich dasnach, ihn im Saale wiederzusinden. Außerdem steigt ja ein verdammter Nebel auf. Komm, mein Engel!"

"Arwid!" sagte Julie, indem sie ihm ihre Hand ent= zog; "ich sehe, unsere Neigungen sind so ungleich, unser

Geschmack so verschieden . . . . "

"Bist Du keine Freundin von Kalops?"

"Sott segne Dich mit Deinem Kalops — ich rede nicht von ihm, sondern von unsern Neigungen, unsern Gefühlen, — die stimmen nicht überein."

"Ja — bafür kann ich nicht."

"Nein-... aber ich fürchte, daß wir nicht für ein= ander passen.... daß wir unglücklich werden...?"

"Ach, Julchen, das gibt sich wol. Man soll sich im Voraus keine Sorge machen. Das raubt den Appetit. Komm, lasse- uns unsere Abendmahlzeit in Ruhe verzehren. Komm, meine kleine Frau...."

"Aber ich will nicht.... und ich bin nicht Deine Frau," sagte Julie, indem sie sich von ihm abwandte; "und," fügte sie etwas leiser hinzu, "ich will Deine Braut

nicht mehr fein ...."

"Willst nicht?" sagte Arwid ruhig. "Ja, aber siehst Du, es hat seine Schwierigkeiten, die Sache rückgängig zu machen. Ich habe Deinen Ring, und Du hast den meinen. . . . Ungerdem ist mir grade nicht bange. . . . Mädchen haben ihre Launen. Na, na, das gibt sich wol bis Morgen. Udieu, Julie! Ich gehe, um Kalops zu

essen; verschlucke Du Deine Launen!" Und er verschwand in der Hausslur.

Julie nahm meinen Urm und ging in den Garten hinab, während sie heftig weinte. Ich ging schweigend neben ihr und erwartete, daß sie ihrem Herzen durch einige Klagen über ihren Brautigam Luft machen würde. Uber sie schwieg, drückte oft meine Hand und fuhr fort zu weinen.

Als wir in eine Seiten = Allée eintraten, kam eine in einen Mantel gehülte Gestalt uns langsam entgegen. Professor L.'s Stimme ließ sich vernehmen und redete Juslie mit freundlichem Scherz über ihren romanesken Geschmack für Abend = Spaziergänge an. Indem er sich näherte, erblickte er ihre verweinten Augen und ward plotz lich stumm und ernsthaft.

"Professor L.," sagte Julie halb lustig halb noch mit dem Weinen im Halse, "sagen Sie mir, was man thun soll, wenn man einsieht, daß man eine große Thorheit begangen hat und sie nicht mehr gut machen kann..."

"Dann," sagte Professor L., "muß die Weisheit

die Folgen der Thorheit tragen."

"Und man foll bann fur die ganze Lebenszeit ungluck:

lich werben?"

"Unglücklich soll man nicht werden — aber besser und klüger, und soll den begangenen Fehler als eine Trepspenstufe benutzen, auf welche man steigt, um der Bollkomsmenheit naher zu kommen."

"Das klingt schön und besonders sehr erbaulich — indessen wird man der Weisheit, der Vollkommenheit, des ganzen Lebens überdrüssig werden konnen, — und jeden

Tag unerträglich finden."

"Nur ein ganz schwaches Wesen," sagte Professor E. sanft, "wird so zum Lebensüberdrusse und zur Unlust hinabsinken können. Die trübste und freudeloseste Lage im Leben hat ihre Lichtpunkte, wenn man sie nur sehen

will. Ja, in uns felbst werden wir bei aller Sorge und Trubsal am sichersten die Quellen des Troftes finden. Wenn unsere Umgebungen uns ftoren ober plagen, fo lagt uns in uns felbst eine Freistatte und ein inneres reiches Leben suchen. Dann werben wir mit Samlet fagen: , D ich konnte mich in eine Rugschale einsperren laffen, und glauben, daß ich herr über eine unermegliche Welt ware!' Diese Welt, die in uns lebt, kennen zu lernen, sie zu ordnen, sie zur Klarheit und fortschreitender Mus= bilbung ju bringen, ift ein Benuß, ben feine Stellung im Leben uns rauben fann; ein Genuß, ben man balb für hinreicheud erkennen wird, um uns auch bas kuhlste Erdenleben lieben ju laffen. Denten lernen heißt leben und genießen lernen."

"Aber," seufste Julie, "wie soll man denken lernen mit einem · · · · · "

"Mit einem Mann, ber nur an Kalops benkt?" voll=

endete ich im Beifte.

"Gute Bucher," fuhr &. fort, "find gute Trofter, Fuhret und Freunde. Mit ihrer Sulfe wird man, wenn man ernstlich will, unfehlbar sein Inneres in Gleichgewicht bringen." Er schwieg einen Augenblick und fügte mit Warme und Ruhrung hingu: "Meine Bucher, wie viel habe ich euch nicht zu banken!"

"Sie find unglucklich gewesen?" sagte Julie mit inni-

ger Theilnahme.

"Alles, was ich am gartlichsten auf der Erde liebte, habe ich verloren, und zwar nicht blos durch den Tod. Seit meinen Kinderjahren hat diese Prufung mich verfolgt. Alles, woran ich mein Herz innig gehangt habe, ist mir entrissen worden. Manche bittere Stunde ift vorübergegangen, ebe ich im Stande mar, mich ergeben vor dem Willen des ewig Guten zu beugen, und noch . . . "

"D wer Sie troften konnte!" rief Julie mit kindlich

inniger Hingebung aus.

"Ich habe," fuhr E. fort, "mein Berg abzuhärten ge-Die Familie B.

sucht, um es nicht so bitter leiden zu lassen, ich habe lange gegen die Aufwallung desselben gekämpft, — ich bin nicht jung mehr — und dennoch (dies sagte er trauzig lächelnd) muß ich vielleicht bald zu meinen Büchern zurückkehren, um Trost zu suchen."

"Ich mochte ein Buch sein," sagte Julie mit Thras

nen in den Augen.

Professor L. blickte sie mit vaterlicher . . . nein, nicht grade vaterlicher, aber doch unbeschreiblicher Zartlichkeit an.

"Gutes, liebenswürdiges Mabchen!" sagte er mit seiner schönen, harmonischen Stimme; nach einem Augenzblick fuhr er ruhiger sort: "Es ist Schwäche, zu klagen; Starke zum Ertragen sinden wir im Gebet und in der Ausübung unserer Pflichten. Aus diesen Quellen wollen wir Kraft schöpfen."

Er reichte Julien die Hand, welche ihm weinend die

ihrige gab.

In diesem Augenblicke kamen wir in ein Barreau, wo zwei schwarze Figuren, die aus der Erde aufzusteigen schieznen, unseren erstaunten Blicken begegneten. Und kaum weniger erstaunt wurden wir, als wir die kleinen Dicken und einen ihrer Gespielen erkannten, die mit halbem Korper in einer Grube standen und in tieses Nachsinnen verssunken waren. Auf unsere wiederholten Fragen über ihr Vorhaben folgte von ihrer Seite erst Schweigen, dann einige verworrene Tone, zuletzt die Entdeckung und die etwas undeutliche Erklärung ihres großen Geheimnisses. Sie hatten sich nämlich vorgenommen, die Erde zu durchz graben und ihrer Familie, besonders dem Obersten, damit eine Ueberraschung zu bereiten.

Mas sie jest aushielt, war gewiß nicht die Schwiestigkeit des Unternehmens, bah! puh! sondern ein erhabener Gedanke, der in dem Gehirn des kleinen Claes entsprungen war: daß, wenn sie die Erde ganz durchgegraben hatzten, sie dann möglicherweise in demselben Augenblicke selbst hindurchfallen könnten, und wo sie dann Halt machen

wurden ... . bas ... bas mochte ihnen Professor L. so gut sein und ihnen sagen.

Wir mußten Alle lachen.

Der Professor schob die Erklarung bis auf ben mor= genden Tag auf und schickte freundlich scherzend bie Ppg= maen mit ben Riesenplanen nach Saufe. Es ward zu gleicher Zeit nach ihnen und nach uns geschickt, um uns ju benachrichtigen, bag wir jum Abenbtisch erwartet mur-Das fleine Triumvirat fprengte in furgem Galopp Wir folgten langsamer nach; aber jest überraschte und Lieutenant Armid's verbammter Rebel, welcher gleich einer Mauer zwischen bem Garten und bem Burghofe stand. Jest erst merkten wir, daß Julie ohne Shawl Ich war nicht viel beffer versehen. 2. nahm seinen Mantel ab und wollte ihn um Julie hullen. Sie wollte es durchaus nicht zugeben, da L.'s Gesundheit grade nicht zu ben ftarksten gehorte. Sie wurden noch lange streitenb und protestirend bagestanden haben, wenn ich nicht mit einem Vergleichungsprojecte dazwischen getreten ware und ihnen vorgeschlagen hatte, sie mochten sich Beibe bes febr weiten Mantels bebienen. Es ward angenommen und Juliens garte, zephprgleiche Gestalt verschwand unter einem Bipfel des Mantels, in den sie sich lachend hullte. Und vorwarts ging der Zug in Nacht und Nebel.

"Das war doch etwas zu toll angelegt!" dachte ich nachher. "Die selige Madame Genlis und noch weniger Herr Lafontaine wurden in ihrer Romanwelt wol nie zwei Liebende unter einen Mantel haben kommen lassen, ohne eine so vortreffliche Gelegenheit zu benuten und eine Liebeserklärung sich hervorwinden zu lassen, und es sollte mich auch wundern, wenn Mutter Natur nicht auch diesmal etwas zu Wege bringen und . . . . irgend einen

Seufzer .... ein Wort ....."

Ich horchte aufmerksam, während ich den Inwohnern des Mantels nachging; aber — sie schwiegen, — kein Wort, kein Ton! Ja jest! - . . . Was war das? Ju-

lie nieste. Nun, E. sagt wol "Gott helfe!" und bies kann ihnen zu etwas Anderm helfen; aber nein. . . . er

sagte nichts.

Wir sind aus bem Garten, wir gehen über den Hof. Wird denn Niemand reden? Jest.... nein! Wir steigen die Treppen hinauf, wir treten in die Hausthüre; jest vielleicht.... nein! Der Mantel siel von Juliens Schultern herunter, welche sich bedankte und verneigte; L. verbeugte sich.

Als wir in den Saal hinaufkamen, saß Lieutenant Arwid da und aß Kalops. Man hatte lange auf uns gewartet. Zu unserer Entschuldigung erzählte ich den

Mantelstreit.

Während der ganzen Abendmahlzeit schüttelte die gnädige Frau jedes Mal, wenn sie Julie ansah, den Kopf, um ihr eine so unerhörte Unvorsichtigkeit, so spät ohne Shawl

auszugehen, vorzuwerfen.

Als Lieutenant Arwid Juliens verweinte Augen gewahrte, schien er ganz betroffen zu werden; vermuthlich aber dachte er: "Das gibt sich wol, wenn sie gegessen und geschlasen hat;" denn er übereilte sich nicht mit seiner Abendmahlzeit, suchte nach derselben keine Gelegenheit zu einer Unterredung mit seiner Braut und ritt zur gewöhnlichen Zeit und mit gewöhnlicher Ruhe davon.

Aber Juliens Misvergnügen gab sich nicht. Es schien im Gegentheil zuzunehmen. Vergebens forderte Arwid sie auf, ein Schläschen zu machen und ihn als ein "Kissen" zu betrachten; sie schien auf diesem keine Ruhe mehr zu sinzben. Vergebens kam sein Vater, der alte General P., mit seinem prächtigen Gespann und bot seiner zukünstigen Schwiegertochter an, "mit den Schwänen spazieren zu fahren;" nichts wollte helsen. Täglich sielen zwischen den Verlobten kleine Zwistigkeiten vor, welche trop Arwid's beisspiellosem Phleyma einen immer bedenklicheren Charakter annahmen. Die gnädige Frau, die jest darauf ausmerksam ward, begann recht unruhig zu werden und hielt sich

immer bereit, mit einem gutmuthigen Scherze, einem vers sohnenden Worte den zerrissenen Einigkeitsfaden wieder zus sammenzuknupfen. Es gluckte ihr zwar noch, aber — mit jedem Tage bekam der Faden mehr Knoten.

So ging es eine Zeitlang fort. Cornet Karl reiste nach beendigtem Lager nach Roslagen. Von daher schrieb er ganz verzweifelte Briefe nach Hause, über Staub und Hite, von Ueberdruß und Langeweile u. s. w. Von Bostanik erwähnte er kein Wort.

Den Sommer hindurch verblieb Elisabeth's Zustand sich gleich, und die gnädige Frau suhr fort, die Milchkur für meine Brust und meine Schwermuth als nothwendig

anzusehen.

Die Parze spann die Lebensfähen der übrigen Familie von ordinärem Flachs, mit etwas Werg, aber doch noch mehr mit Seide gemischt; gegen Ende des August aber — da hob sie die Scheere. Laßt uns sehen.

## Weshalb!

Nach einem brückenben, schwülen Tage zogen sich gegen Abend eine Masse Gewitterwolken zusammen und bedeckten bei Sonnenuntergang den ganzen Himmel. Eine Art Todesschweigen breitete sich über die Gegend aus. Man hörte keinen Laut von den eilig heimziehenden Heerden, kein Vogel zwitscherte, das Laub der Espen rührte sich nicht, selbst die Mückenschwärme wagten nicht wie gewöhnlich beim Untergang des Lichts zu jubeln; die ganze Natur stand wie in einer qualvollen Erwartung irgend eines schauerlichen und ungewöhnlichen Auftritts.

Spåter am Abend begann das furchtbar schone Schauspiel. Bleiche Blite erhellten alle zwei Minuten die ganze Segend, welche dazwischen in ein fast nächtliches Dunkel gehüllt ward, und beim Scheine derselben sah man, wie die Wolkenmassen immer düstere Farben annahmen und in brohenden Gestalten sich über dem Schlosse zusammenshäusten. Dann und wann psiff ein plötlicher Windstoß durch die Luft, worauf wieder eine todte Ruhe folgte. Mit dumpsem, aber an Stärke zunehmendem Getose hörte man von mehreren Seiten die Donnerwagen einherrollen.

Die gnäbige Frau lief von Splint zu Splint, von Fenster zu Fenster, um nachzusehen, ob alle wohl zugez macht wären. Julie und Helene standen mit ihrem Ba-

ter in einem Fenster und schlossen sich bei jedem neuen Blibe, jedem neuen Donnerknalle immer naher an ihn.

Ich ging zu der Blinden hinein. Sie saß auf ihrem Bette in einer zusammengefallenen Stellung, worin die hochste Lebensmüdigkeit sich ausdrückte, und sang mit leiser und dusterer Stimme:

"Es ist Nacht, es ist Nacht! Mein Aug' ist dunkel, mein Herz schlägt sacht, Es sehnt sich nach Ruhe.

Gib mir Ruh', sei gewährt Mir Raum in dem Haus, das den Würmern gehört, D Engel des Todes!

Ruhigen Schlaf gib mir, Bin so mübe der Sorgen, der Mühen hier, So müde des Lebens!"

Hier ließ die Arme, Lebensmube ihr Haupt auf die Kissen niedersinken. Einen Augenblick schwieg sie still; ich sah sie schwerzlich lacheln, und sie begann wieder, aber mit klarerer Stimme und in einem heiteren Tone zu singen:

"Wenn der Morgen einst graut Und tont der Gesang, der zur Auserstehung laut Mich weckt aus dem Grabe,

Darf ich schauen Dein Licht, D strahlender herr, und aus irdischem Schutt Die Stirne erheben!"

Hier begannen ihre Thranen zu fließen, und mit verandertem Tone sang sie weinend und in abgebrochenen Strophen:

> "D Mutter, o Mutter; In schühende Arme Schließe die schuldige, Reuige Tochter!

Lehre sie beten, Lehre sie hoffen Gib ihr Järtlickeit, Gib ihr auch Ruhe.

D Mutter, o Mutter! Deinen Schooß mir öffne, Ans Herz mich brücke, Das zärtliche, warme! Lasse mich fühlen, Wie in Liebe Herz an dem Herzen Himmlisch kann klopfen!

Ach, niemals ich fühlte Es hier auf ber Erde.

Einsam ich wallte, Einsam ich liebte, Einsam ich bulbet', Bitter, o bitter! Und noch im Tode, Einsam ich liebe.

D Mutter, o Mutter! Kimm mich, o nimm mich Hinweg von der Erde Hinweg von der Plage! Wed' aus dem Schutte Den glimmenden Funken, Aus dem Dunkel mich hebe, Heb' mich zum Lichte!"

Ein heftiger Donnerschlag, welcher burchs ganze haus wiederhalte, unterbrach ihren Gesang; auf jenen folgten andere immer häufiger, immer heftiger; ein wilder Sturm begann zu gleicher Zeit zu wuthen.

"Ist Jemand hier?" fragte die Blinde. Ich ging zu ihr hin. Sie sagte: "Ich hore eine Musik, die mir

wohlthut. Führe mich ans Fenfter."

Als sie dahin kam, kreuzte sie die Arme über der Brust und wandte das Gesicht zum himmel empor. Die Flammen der Blige suhren über das schöne, blasse Antlitz, während schreckliche Donnerschläge das Wesen, das mit einer Art tropender Freude den Geistern der Verwüstung eine ruhige Stirne entgegenstellte, mit Untergang bedrohen zu wollen schienen.

Allmälig schienen heftige Gefühle in Elisabeth aufsteigen zu wollen und der Kampf in der Natur Wiederhall in ihrer Seele zu finden. Sie rief plötzlich aus: "Ich sehe etwas! Eine Feuerhand fuhr mit glühenden Fin-

gern über meine Augen."

Nun stand sie eine Zeitlang wie in einer gespannten Erwartung ba und fagte bann mit einer Urt stillen Entzu: dens: "Die herrlich, wie herrlich es dort oben unter den Wolken singt! Schwesterharmonien nennt euch mein Berg! Bier in meiner Bruft ist die erste Stimme; -- bort tont jest die zweite. Jest ist Einheit, - jest wird Leben und Freude. Feuer des himmels! Mutter= schook! schließe mich in Deine brennenden Urme! Mut= ter, ist es Deine Stimme, die ich hore — Deine Hand, die ich sah? .... die ich sehe.... die ich immer wie= ber sehe? Winkst Du mir? Rufst Du mich? - Luft!" rief sie jest wild und gebieterisch; "führe mich in die freie Luft hinaus! Ich will bie Stimme meiner Mutter horen, — ich will an ihre Brust fliegen und wieder warm werben. Es sind Feuerschwingen braugen, sie sollen mich tragen. Ein Magen ist bort... bore, wie er rollt! er soll mich führen. Fort, fort! siehst Du bie Sand nicht? sie winkt. Hore die Stimme! Sie ruft! ha! horst Du?"

Ich umfaßte sie mit Zärtlichkeit und bat sie, still zu sein. Sie unterbrach mich, indem sie feierlich sagte: "Gott wird Deine lette Bitte nicht erhören, wenn Du

mir die meine verweigerst. Er wird Dich segnen, wenn Du mir willsährst. Führe mich hinaus ins Freie! Es wird das lette Mal sein, daß ich etwas von Dir begehre. Du weißt nicht, wie all mein Wohl und Weh auf dieser Stunde beruht. Führe mich hinaus in mein Reich—in das Reich des Orkans.... dort, nur dort werde ich Ruhe bekommen können. Beate, gute Beate! sieh, ich bin still und gesaßt, ich bin nicht toll. Höre mich .... erhöre meine Bitte! Ich bin in Fesseln gelegen mein ganzes Leben lang.... lasse mich nur einen Augenblick frei werden .... und alle meine vielen blutenden Wunden werden geheilt werden!"

Ich hatte den Muth nicht, dieser Stimme, diesen Worzten zu widerstehen. Ich führte sie auf die Terrasse hinab, welche auf der Felsenwand selbst, ein Stücken außerhalb des Schlosses, angelegt war. Das junge Mädchen, das Elisabeth's Wärterin war, hatte aus Furcht vor dem Gewitter nicht mitkommen wollen.

Bald bereute ich meine Nachgiebigkeit. Kaum waren wir in die wild aufgeregte Natur hinausgekommen, als Clisabeth sich von mir lostiß, einige Schritte vorwärts lief und dann stehen blieb, indem sie laute Ausrufungen

voll tropiger, mahnsinniger Freude ausstieß.

Es war ein furchtbar schöner Auftritt. Die Blige burchkreuzten mit rothen Zungen die ganze Gegend; der Sturm tobte um uns her, und bald donnernde, bald zisschende Gewitterschläge kreisten über unsern Häuptern. Wie der Geist des Orkans, stand die Blinde auf dem Felsen mit wilden, Grauen erregenden Geberden. Bald lachte sie und schlug die Hände in wahnsinniger Freude zusammen, bald wandte sie sich mit ausgestreckten Armen rund umher, indem sie mit starker und klarer Stimme fang:

"Blige und Gluten, Flammende Fluten Bom wogenden Weltbrand, Stürme, ihr wüthenden Donner — und alle Kräfte — ihr gebietenden Kräft' in dem Weltalle, In mir, dem Weibe, verehrt Eure Herrin und höret Uuf meiner Stimme Ruf!

Flammend bringet Jubel dar und singet Heil der Freiheit Tag! Siegesgesänge erklingen, Das Leben erhält Schwingen! Die Freie bin ich!"

Wiederum lachte sie wild und rief aus: "Wie herr: lich, wie herrlich! wie prächtig! Wie ich froh bin! Jest ist mein Herrschertag gekommen! . . . Eine Krone . . . . eine Krone von Feuer wird aus dunklen Wolken herabssteigen und auf mein Haupt gesetzt werden. Mein Tag ist da, meine Stunde ist gekommen!"

In diesem Augenblicke stand, zu meinem unbeschreib=

lichen Trofte, ber Dberft neben ber Unglucklichen.

"Du mußt in Deine Stube zurückkehren," sagte er. Mit einer heftigen Bewegung machte Elisabeth ihre Hand aus der seinigen los, und anstatt wie früher seinem Wunsche demuthig zu gehorchen, stand sie jest stolz und trotig da, mit der Miene einer Medea, und wiederholte: "Meine Stunde ist gekommen! Ich bin frei! Muß? Wer wagt dies Wort zu mir, hier auf dieser Stelle zu sagen? Stehe ich nicht in meinem Reiche? Halt nicht meine Mutter mich in ihrem Schoose? Siehst Du nicht, wie ihre Feuerarme mich umfassen und Dich wegstoßen?"

Der Oberst, welcher einen zunehmenden Ausbruch ihres Wahnsinns surchtete, wollte sie in seine Arme nehmen, um sie ins Schloß zurückzutragen; da schlang Elisabeth plottich mit unendlicher Zärtlichkeit ihre Arme um seinen

Hals, indem sie sagte: "So, wenn ich Dich in meine Arme schließe, und Du mich in die Deinen schließest, so wird meine Mutter und Beide in ihren Feuerschoeß auf= nehmen. Welch klare, himmlische Glückseligkeit! Heute ist mein Tag, — meine Stunde ist da! Ich bin frei, und Du bist gefangen. Ich troße Dir, — ich troße Dir; Du wirst nie wieder frei werden!"

War es das Wort "Trope", was den Trop des Man= nes erweckte, oder war es irgend ein anderes Gefühl; aber der Oberst machte sich hastig von Elisabeth los und blieb

einige Schritte von ihr entfernt stehen.

"Ja, ich trote.... ich trote Dir!" fuhr sie fort. "Du hast meine Glieder gefesselt, Du hast meine Zunge gebunden, und dennoch stehe ich jett vor Dir, mächtig und stark, und will wie bleiche Blite die erschreckenden Worte Dir entgegenschleudern: "Ich liebe Dich!" Du kannst sie mir nicht mehr verbieten, Dein Zorn ist ohn= mächtig. Der Sturm ist mir mir — das Gewitter ist mit mir. Bald bin ich für immer mit ihnen dort oben. Wie eine Wolke an Deinem Himmel, werde ich Dir durch Dein ganzes Leben folgen; wie ein blasses Gespenst werde ich über Deinem Haupte schweben; und wenn alles Anzbere um Dich schweigt, wirst Du noch meine Stimme rufen hören: "Ich liebe Dich! ich liebe Dich!"

Eine seltsame, tiefe Bewegung schien sich des Obersten bemächtigt zu haben; unbeweglich, mit gekreuzten Urmen stand er da; aber dunkle Flammen gluhten in seinen

Augen.

Mit einer stilleren Hinreisung suhr Elisabeth fort: "D, wie hoch habe ich Dich nicht geliebt! So hoch, so warm hat noch kein Sterblicher geliebt! Himmel, der über meisnem Haupte tobt.... Erde, die bald mein Grab öffnet,— euch nehme ich zu meinen Zeugen! Hört meine Worte! Vernimm Du sie, du meines Lebens geliebte Plage, edler, hoher Gegenstand aller meiner Gedanken,— meiner Liebe — meines Hasses, — ja meines

Haffes ... hier, wie er fpricht: — Ich liebe Dich! Mit dem innigsten, heiligsten Leben meines ganzen Wefens habe ich Dich geliebt — tief wie bas Meer, aber rein wie der himmel mar mein Gefühl. Du hast es nicht verstanden, ... Niemand auf der Erbe wird es verste= hen ... meine Mutter weiß es ... und Er, der über uns Satten wir in einer Welt gelebt, wo das Allen ist. Wort und die That unschuldig sein konnen, wie das Ge= fuhl und ber Gebanke . . . o, ba hatte ich wie eine klare, warme Flamme Dein Wefen umschlossen und umftrahlt . . hatte Dich mit Geligkeit burchbrungen, . . . hatte als eine reine Opferflamme nur fur Dich gebrannt. Go war meine Liebe. Aber Du verstandst mich nicht . . . Du liebtest mich nicht ... Du hast mich fortgestoßen, mich verachtet, ... und ich ward eine Berbrecherin . . . aber liebte bennoch • • · und liebe noch jest · · · und immer · · · und ewig · · · und - einsam!"

"Einsam ?!" rief der Oberst aus, indem ein gewalt- sames Gefühl ihn außer sich zu bringen schien.

"Ja einsam!"... begann die Blinde wieder, betroffen und zitternd; "war es je anders? Ich habe zuweilen gesahnt....aber... D mein Gott, mein Gott! wäre es möglich? D sprich, ist es möglich? Bei der ewigen Seligsteit, die Du verdienst — und die niemals mein werden kann, — bei dem Lichte, welches Du siehst und das ich niemals schauen werde, — beschwöre ich Dich, — sage es, sage es: hast Du mich geliebt?"

Ein augenblickliches tiefes Schweigen herrschte in der Natur. Sie schien der Antwort lauschen zu wollen, welche auch ich mit zitternder Angst erwartete. Nur bleiche, langsame Blipe zuckten um uns her.

Feierlich, mit einem starken, fast gewaltsamen Ausdrucke in seiner Stimme sagte der Oberst:

"3a!"

Die Blinde wandte ihr Antlit nach Oben; es strahlte

von einer überitdischen Seligkeit, während der Dberft mit

heftiger tiefer Bewegung fortfuhr:

"Ja, ich habe Dich geliebt, Elisabeth, Dich mit der ganzen Kraft meines Herzens geliebt... aber Gottes Kraft in meiner Seele war machtiger und bewahrte mich vor dem Falle. — Nur meine Strenge hat Dich und mich gerettet. Meine Liebe war nicht rein wie die Deisnige. Nicht das Gift, das Deine Hand mir bereitete, ist es, was meine Gesundheit zerstört hat; es ist der Kampf mit der Leidenschaft, der Begierde,... es ist die Trauer über Dich. Elisabeth! Du bist mir unendslich theuer gewesen... Du bist es noch... Elisabeth..."

Elisabeth hörte ihn nicht mehr; sie sank zusammen, wie unter der Last der Glückseligkeit, welche sich auf sie herabsenkte, und in dem Augenblicke, wo ich zu ihr hinzlief, siel sie einer Sterbenden gleich zu Boden, indem ihre Lippen mit einem unbeschreiblichen Ausdrucke von

Gludfeligkeit flufterten: "Er hat mich geliebt!"

Der Oberst und ich vermochten sie kaum auf ihre Stube zurückzutragen. Ich zitterte — seine Kraft war wie gelähmt. Des Angstschweißes Tropfen trieften von seiner Stirn.

Elisabeth erhielt lange Zeit ihre Besinnung nicht wieder ... als sie aber die Augenlider wieder offnete, und des Lebens Strom sich wieder in die Abern ergoß, flüsterte sie blos: "Er hat mich nicht verachtet! ... er hat mich geliebt!" und blieb still und ruhig, als håtte sie ihre Rech=nung mit der Welt abgeschlossen, als ware ihr nichts mehr zu wünschen übrig.

Während des übrigen Theils der Nacht wüthete das Gewitter entsetlich; aber die Blige beleuchteten jest das von inniger Seligkeit strahlende Untlig der Blinden.

Von dieser Stunde an und während der wenigen Tage, die sie noch lebte, war Alles an ihr verändert. Alles war Ruhe und Milde. Sie sprach selten, drückte aber freundlich und dankbar die Hände Derer, die sich dem Bette näherten, in welchem sie fast unbeweglich lag. Man horte sie oft leise sagen: "Er hat mich geliebt!"

Gines Tages ftand die gnabige Frau neben Glisabeth, die ihre Gegenwart nicht zu ahnen schien, und wieder= holte mit unbeschreiblicher Wonne die ihr so theuren Worte. Ich fah einen Ausbruck von Schmerz in bem fanften, gutevollen Untlit ber gnabigen Frau — fah ihre Lippen gittern und einige Thranen ihre Wangen herabrinnen. Hastig wandte sie sich ab und ging hinaus. Ich folgte ihr, benn fie hatte ihren Schluffelbund vergeffen. gingen durch das Vorgemach. Der Dberst saß bort, ben Ropf in die Sand geneigt, und ichien zu lefen. Er faß uns mit bem Rucken zugekehrt. Die gnabige Frau schlich fich fachte hinter ihn, fußte feine Stirne und erfticte, in= bem sie in die Schlafstube hineinging, ein hervorbrechendes Schluchzen. Der Oberst sah ihr erstaunt nach, blickte fobann auf feine Band, die von ben Thranen feiner Frau naß war, und verfiel wieber in feine gebantenvolle Stels Nach einem Augenblicke ging ich ber gnabigen Frau in ihre Schlafstube nach, aber sie war nicht mehr bort; ihr Gebetbuch lag aufgeschlagen auf bem Sopha. Die Blatter trugen die Spuren von Thranen. fand ich sie, nachdem ich burch alle Stuben gegangen mar, in ber Ruche, wo fie ber Rochin einen Bermeis gab, weil sie vergeffen hatte, die Cotelettes von ber Lammsbruft, die über bem Feuer praffelte, zu trennen; dieses Bersehen mar in der That unverzeihlich, da ich schon zwei Mal gesagt hatte, daß wir die Lammebruft zum Mittage, Die Cotelet=. tes zu Abend haben follten.

"Man kann sich nie auf Jemand Anderes als auf sich selbst verlassen," sagte die gnädige Frau mit einer leisen Unspielung auf mich, als ich ihr den Schlüsselbund übergab.

Ich verließ jett Elisabeth weder Tag noch Nacht. Mit erstaunlicher Schnelligkeit schien jett ihr irdisches Dassein seiner Auflösung entgegen zu eilen. Es schien, als ware das erste Wort der Liebe, das sie vernommen, eine Lo-

fung zur Befreiung ihrer geplagten Seele gemefen.

So geht es mit vielen Erdenkindern. Sie kampfen gegen das scharfe Schwert der Leiden viele, viele Jahre an, — leben, leiden und kampfen. Das Schwert wird gebrochen — und sie sinken kraftlos nieder. Die Glücksfeligkeit reicht ihnen ihren Becher, sie setzen die Lippen an den Purpurrand — — und sterben!

Nebst Helene und mir war Professor L. fast bestän= dig um Elisabeth. Theils las er ihr laut vor, theis un= terhielt er sich mit uns auf eine Weise, die ihre schlum= mernde Gottessurcht beleben und ihren Glauben an die theuren Wahrheiten befestigen mußte, die gleich lichten Engeln an den Lagerstätten der Sterbenden stehen.

Ein Mal richtete er einige Fragen über ihren innern Zustand an sie. Sie antwortete: "Ich habe jett nicht die Kraft, klar zu denken, — ich habe nicht die Kraft, mich zu prüfen. Uber ich fühle · · · ich habe eine Hoffnung · ·

-- ich ahne eine Klarheit! ...."

"Der herr laffe Dir sein Angesicht leuchten!" sagte

mit stiller Burbe und Buversicht Professor 2.

Um folgenden Tage bat Elisabeth, daß die ganze Familie sich bei ihr versammeln mochte. Als wir Alle nebst Professor L. unter einem schauerlichen Schweigen in ihrer Stube versammelt waren, nannte Elisabeth Jeden bei Namen, damit er an ihr Bett herantrete — ergriff dessen Hand und kußte sie, indem sie demuthig bittend das Wort "Berzeihe!" aussprach. So ging sie Alle durch. Niemand vermochte zu reden, und das traurige "Berzeihe! verzeihe!" war der einzige Laut, der das qualvolle Murmeln der Seuszer unterbrach.

Der Oberst und seine Gattin standen noch allein da. Da schwieg Elisabeth einen Augenblick und athmete schwer und beklommen. Zuletzt sagte sie: "Will mein Oheim zu

mir tommen?"

Der Dberft ging bin, - fie ftrectte ihre Urme ju

ihm empor, er beugte sich zu ihr herab — sie kussten sich. D welcher Kuß! Der erste und der lette — der Kuß der Liebe und des Todes!

Man hörte kein Wort. Bleich wie ein Sterbender und wankenden Schrittes entfernte sich der Oberst. Mit zitternder Stimme sagte Elisabeth: "Hebt mich aus meinem

Bette und führt mich ju meiner Zante."

Wir gehorchten. Sie bewies eine ungewöhnliche Starke und ging von zwei Personen gestütt nach dem andern Ende des Zimmers, wo die gnadige Frau, die ihre Absicht nicht zu ahnen schien, weinend saß.

"Belft mir," fagte Glisabeth, "baß ich nieber-

fnie!"

Die gnädige Frau erhob sich schnell, um sie daran zu verhindern, aber noch schneller lag Elisabeth vor ihren Füßen und kußte. sie, während sie mit convulsivischen Seufzern hervorstammelte: "Berzeihe! verzeihe!"

Fast leblos trug man sie wieder in ihr Bett.

Von diesem Augenblicke verließ sie ber Dberft nicht

mehr.

In der Nacht, die auf diesen Tag folgte, und am Tage darauf lag sie still da, schien aber physische Schmerzen zu leiden. Gegen Abend, als Professor L., der Oberst und ich schweigend an ihrem Bette saßen, erwachte sie aus einem stillen Schlummer und sagte laut mit einer klaren Stimme: "Er hat mich geliebt! Erde, ich danke dir!"

Hierauf sank sie wieder in eine Art von Schlummer ober Betäubung, welche ungefähr eine Stunde dauerte. Das Uthmen, welches während dieser Zeit sehr hastig geswesen war, begann da allmälig matter zu werden. Eine lange Pause, — dann ein Seufzer; · · · noch eine länzgere Pause und dann wieder ein Seufzer. Auf ein Mal schien der Athem ganz aufzuhören. Es war einschrecklicher Moment · · · ein leichter Krampf zuckte durch alle Gliedmaßen, · · · noch ein heftiger Seufzer, von einem

schauerlich klagenden Tone begleitet, .. und Alles war stille.

"Sie hat geendet!" sagte mit erstickter Stimme der Oberst und preste seine Lippen an die todesblasse Stirne.

"Sie sieht jest!" rief Professor &. aus und er-

hob einen strahlenben Blick jum himmel.

Die wollustreichen Lufte des Sommerabends spielten durch das geoffnete Fenster herein, und die Wögel sangen frohlich draußen in der Caprifolium - Hecke. Ein milder Rosenschimmer, ein Widerschein der soeben untergeganzenen Sonne, ergoß sich ins Zimmer und breitete über

bie Entschlafene einen verklarenben Glang.

So still, so schmerzenlos lag sie jest da, sie, die so lange gekämpft und verzweifelt hatte · · · · so ruhig — so still jest! Ueber die weißen Kissen floß ihr reiches braunes Haar zum Boden herab. Auf dem Munde schwebte ein sonderbares Lächeln, voll von dem Ausdrucke eines höheren Wissens. Ich habe dies Lächeln auf den Lippen mehrerer Entschlafenen gesehen · · · der Engel der

Ewigkeit hat ihnen einen Ruß aufgebrudt.

Friedvoller Augenblick, wo ein lange von Unruhe und Schmerz klopfendes Herz ausruhen darf! Friedvolle Stunde, welche jeden Feind mit uns ausschnt, jeden Freund uns nahert; welche Vergessenheit über unsere Fehler, die Strahzlen der Glorie über unsere Tugenden breitet; welche die Augen der Blinden öffnet und die Bande der Seele löst --- schöne, friedvolle Stunde---obgleich von den Schwinz gen eines nächtlichen Engels getragen, lächelst du mir wie eine Morgenrothe entgegen, und wenn ich dich für Andere habe aufgehen sehen, so habe ich mich manchmal danach gesehnt, daß du auch für mich kommen möchtest.

## Achtes Capitel.

Elisabeth war nicht mehr. Wie eine düstere Gewitters wolke war sie erschienen und hatte den klaren Himmel der Wesen verdunkelt, die sie zunächst umgaben. Als sie verschwunden war, empfanden Alle ein Gefühl von Frieden und Sicherheit. Manche Thräne ward ihrem traurigen Andenken geweiht; aber kein Herz rief sie zusrück. Beklagenswerthe Elisabeth, erst da gewährtest Du Frieden, als Dein eignes Herz ihn im Grabe genoß.

Wir sehen es alle Tage, der unbedeutendste, der besschränkteste Mensch, der aber gut und friedvoll war, geht mehr geliebt, mehr betrauert aus der Welt als der Ausgezeichnete, der reich begabte, der aber sein Pfund gemissbraucht, der mit aller seiner Schönheit, seinem Geiste, seines Herzens Wärme nicht ein einziges Wesen glücklich

gemacht hat.

Der Oberst allein behielt lange eine dustere Gemuths: stimmung und war verschlossener als gewöhnlich gegen

feine Gattin und feine Rinber.

Ihre Zartlichkeit, ihre Aufmerksamkeiten sowie die wohls thatige Einwirkung der Zeit begannen jedoch allmalig diese Dusterkeit zu verscheuchen, als Ereignisse seinen hausslichen Kreis trafen, welche aufs Neue seine Ruhe erschützterten und seine von Natur gewaltsamen Gefühle aufzregten.

Eines Tages stürzte Arwid's Bater, General P., in voller Wuth in das Zimmer des Obersten. Zuerst machte er seinem Herzen durch eine Ladung von Flüchen Luft, und als der Oberst kalt fragte, was dies zu bedeuten habe, stammelte er ganz außer sich: "Was das bedeutet!... was es bedeutet?...tausend T——!! es bedeutet, daß Dein — Dein — Dein — Mädchen ein sakern..."

"General P.!" fagte ber Dberft mit einer Stimme, welche ben Erzürnten schnell zur Kassung brachte; etwas ruhiger fuhr dieser fort: "Er . . es bedeutet . . . daß Deine Tochter mit Treu und Glauben spielt, daß sie ein falsches Spiel treibt! hol mich sieben tausenb .... daß sie mit meinem Arwid brechen will . . . ihm ben Berlobungering wieber geben will, . . hol mich fieben . . . daß Urwid außer sich ist . . . daß er sich erschießt . . so heftig und wild ist er . . . und daß ich ein unglücklicher kinder= loser Greis werde!" hier rannen ein paar Thranen über bie Wangen bes Alten, indem er mit einer Stimme fort: fuhr, in welcher Born und Schmerz ftritten: "Sie treibt ihr Spiel mit der Ruhe meines Sohnes ... mit meinen grauen Haaren! . . . Ich hatte sie so lieb . . . wie ein Ba= ter . . . ich hatte alle Hoffnung auf die Freude meines 21= ters in fie gefett; . . . es wird mein Tod fein. Gie fagt meis nem Arwid grade ins Gesicht, daß sie ihn nicht haben wolle . . . meinem Sohn grade ins Gesicht . . . hol mich fieben taufend ...! Er wird bas Gespotte ber gangen Ge= genb . . . er erschießt sich, er erschießt sich, . . . und ich werde ein kinderloser, unglucklicher Greis," u. f. w.

Der Dberst, welcher alles Dies mit vollkommenem Schweigen mit angehört hatte, klingelte jest heftig. Ich ging ins anstoßende Zimmer, um ein wenig zu recognoscisren und Julie - · · auf Das, was sie erwartete, vorbesreiten zu können.

Die Miene des Obersten verrieth Zorn und Strenge. Er bat mich, Julien zu sagen, daß sie zu ihm herunterkommen mochte. Ich fand Julie in der größten Angst, aber durch den Besuch des Generals bei ihrem Vater auf Das, was ihr bevorstand, vorbereitet.

"Ich weiß,... ich weiß,..." sagte sie bei meiner Botschaft erblassend, "es muß dahin kommen, es läßt sich

nicht andern . . . . "

"Aber hast Du wirklich," fragte ich, "mit Deinem

Brautigam gebrochen?"

"Ich habe.. ich habe ungefähr,"... antwortete sie bes drückt und ängstlich, "ich kann jetzt nicht Alles sagen... gestern Abend entfuhr mir ein Wort gegen Arwid... er war so kalt und höhnisch... ich ward heftig, er ward bose und ritt im Zorn davon..."

Von Neuem horte man die Glocke bes Dberften.

"Mein Gott!" sagte Julie und druckte ihre Hande an ihr Herz; "jetzt muß ich gehen und Muth fassen. Ach, ware nur nicht dieser verachtende Blick . . . Sprich, Beate, sah der Vater sehr ernsthaft auß? . . . "

Ich konnte nicht Nein sagen, bat sie, sich nicht zu übereilen, — und ihr eignes, einmal feierlich gegebenes Versprechen, sowie die strengen Grundsätze des Obersten hinsichtlich der Heiligkeit solcher Versprechen wohl zu bestenken.

"Ach, ich kann nicht · · · ich kann nicht!" — war Alles, was Julie zu sagen im Stande war, während sie zitternd und bleich die Treppe, die zu dem Zimmer des Obersten führte, hinabging. Zur Thüre gekommen, blieb sie stehen, schien einen Vorsatzu zu kassen, sagte dann: "Ich muß!" und ging hinein.

Nach Verlauf von etwa einer halben Stunde kam Julie in Helenens Stube herein, wo auch ich mich bes fand, und sah ganz trostlos aus. Sie warf sich aufs Sopha, legte ihren Kopf auf Helenens Knie und fing laut und heftig zu schluchzen an. Die gute Helene saß still da, aber theilnehmende Thranen stromten aus ihren Augen und sielen wie Perlen auf Juliens goldene Haar-

flechten. Als sich endlich Juliens Schmerz etwas gelegt zu haben schien, sagte Helene zärtlich, indem sie ihre Finz ger zwischen die reichen Locken der Schwester brachte: "Ich habe Dein Haar heute noch nicht in Ordnung gebracht, liebe Julie. Setze Dich einen Augenblick auf und es wird bald gethan sein."

"Ach, schneide mir das Haar ab! — Ich will Nonne werden!" erwiderte Julie, richtete sich aber dennoch auf, trocknete ihre Augen, ließ ihr Haar ordnen, half Helenen mit dem ihrigen und ward dabei ruhiger.

So gewiß ist es, daß die kleinen Beschäftigungen des Alltagslebens eine oft wunderbare Macht besiten, die

Sorge zu zerstreuen.

Auf unsere Fragen, was eigentlich vorgefallen sei, erwisterte Julie: "Das ist vorgefallen, daß ich verurtheilt worden bin, während meines ganzen übrigen Lebens für die Unbedachtsamkeit eines Augenblicks zu büßen und ein unglückliches Geschöpf zu werden - - das heißt — wenn ich mich dem Urtheil unterwerse; — aber das thue ich nicht, - - lieber des Vaters Missallen - - lieber - . "

"Uch, Julie, Julie!" unterbrach sie Helene, "bebente

wohl, was Du sprichst!"

"Helene, Du weißt nicht, wie ich gelitten, wie ich eine lange Zeit mit mir selbst gekämpft habe. Du weißt nicht, wie klar ich das Klägliche und Elende meines Loosses einsehe, wenn ich Arwid's Gattin werden müßte! Ach! ich ging früher wie im Schlaf, und schlafend reichte ich ihm meine Hand; — jest bin ich wach geworden — und sollte sie nicht zurückziehen dürfen, wenn ich einsehe, daß ich sie einem • • • • "

"Arwid ift ein guter Mensch, Julie!"

"Wen nennst Du gut, Helene? Den, der nur nicht bose ist? Arwid (ich habe es versucht, ich habe es gesprüft) scheint gut, weil er nicht schlecht zu sein vermag; ruhig und gefaßt — weil er sich um nichts als um seine Semächlichkeit kummert, . . . verständig, — weil er nicht

weiter sieht, als seine Rase reicht, ... und er ist aus lauter Regationen zusammengesett, ... weshalb sollte man sich scheuen, diese seine Sammlung zu vermehren, — und ihm noch ein Nein zu schenken? Glaube nicht, daß es ihn lange betrüben wird, — er liebt nicht, ... er kann mich nicht lieben, er hat keine Gefühle! Ach! er ist ein Stück seuchtes Holz, welches mein kleines Feuer vergeblich zu entzünden streben würde, — die Flamme würde nur allmälig in Rauch verwandelt werden und zus

lest gang erloschen!"

"Liebe Julie, wenn auch Arwid nicht der Mann ist, benn Du verdienst, und der Dich als seine Gattin glücklich machen kann, — weshalb sollte Dein Feuer nicht dennoch hell brennen? Arwid ist ja nicht schlecht, er wird nie ein Plagegeist sur Dich werden. Wie viele Frauen gibt es nicht, welche, obschon mit Männern vereinigt, die ohne allen Vergleich weit unter ihm stehen, sich dennoch zu edlen und vortrefslichen Wesen ausbilden, Slück und Semächlichkeit um sich schaffen und selbst durch das schöne Bewußtsein der Erfüllung ihrer Pslichten Glückseitigkeit genießen. Sieh unsere Cousine, Madame M., wie achtungswerth und liebenswürdig ist sie nicht? Und welchen Mann hat sie! Sieh Emma S. und Hedda R..."

"Ja, und sieh Penelope und Schwestern und Compagnie... Uch! Helene, diese Frauen haben meine tiese Achtung, meine Ehrerbietung, meine Bewunderung, — ich möchte ihnen gleichen — aber eins weiß ich klar — daß ich es nicht kann. Diese Unabhängigkeit in Meisnung und Urtheil, diese Ruhe, diese Klarheit, diese Sicherheit und Bestimmtheit der Grundsähe, welche so nothwenzdig ist, wenn man in der Ehe der leitende Theil sein soll, — die habe ich nicht... durchaus nicht! Grade ich bedarf geleitet zu werden — ich din eine Weinrebe und bedarf der Eiche zur Stühe. In diesem Augenblicke entzwickeln sich meine Begriffe — ich fühle ein besseres Wesen

in mir entstehen, eine neue Welt öffnet sich mir! Würde ich sie an der Hand eines Satten durchwandern können, den ich lieben und achten kann; der mit seinem Herzen das geläuterte Feuer in dem meinigen erwiderte; der mit dem klaren Lichte seines Verstandes die Dämmerung in meiner Seele erhellte; ... ("Aha! Professor L." dachte ich.), o, da könnte ich noch ein besseres Wesen werden — und ein Ziel erreichen, welches ich noch mehr ahne als sehe.... Aber mit Arwid, Helene, mit Arwid... wird meine Welt wie eine Vorrathskammer, — ich selbst wie ein schimmelndes Stück Käse."

"Welch ein Bergleich, beste Julie!"

"Es ist wahrer als Du glaubst. Ach, es ist eine traurige Sache mit der Ehe. Manchem schon ist es darin ergangen, wie es jest mir ergehen kann, ... sie haben das Ehestands = Segel in thorichtem Wahne aufgezogen — haben geglaubt, die Insel der Glückseligkeit erreichen zu können — und sind gestrandet und für die ganze Les benszeit auf einer Sandbank sisten geblieben; ... wie die Auster in ihrer Schale sind sie umhergekrochen und haben ein wenig Sonnenschein gesucht... die eine barmherzige Welle kam...."

"Julie! Julie!"

"Helene! Helene! Es ist eine Stizze aus dem Alltagsleben, — jeder Tag bekräftigt ihre Wahrheit. Wie manche edlere Natur ist auf diese Weise nicht untergezgangen? Und so wird es auch mir ergehen, wenn ich nicht noch bei Zeiten werde an der Sandbank vorbei sez

geln konnen."

"Julie! Ich fürchte, daß dies nicht geschehen kann, des Waters Grundsätze sind unerschütterlich. Und unter diesen steht strenges Worthalten obenan. Auch glaube ich, daß er vollkommen recht hat. Was übrigens das Aufzheben einer Verlobung, das Zurücknehmen eines gegebenen Cheversprechens betrifft, so liegt darin etwas das weibliche Zartgefühl so tief Verlegendes, daß ich glaube • "

"Bartgefühl hin, Bartgefühl her; ich halte es für ganz unzart und besonders für ganz ungereimt, des bloßen Barts gefühls wegen die Glückseitgkeit des ganzen Lebens aufs zuopfern."

"Würdest Du glucklich werben konnen, Julie, wenn Du Deines Baters, der Deinigen Zuneigung — die Ach-

tung ber Welt verlorest? ...."

"Die Achtung der Welt, darauf gebe ich nicht viel .... aber die Achtung Derer, die ich liebe... ach! Helene, Beate! — ist es wol möglich, daß ich sie werde verlieren können? Dann wäre es gewiß besser, daß ich mich verurtheilte, unglücklich zu werden..."

"Du wirst nicht unglucklich werden, Julie," sagte Belene, indem sie mit thranenvollen Augen die Schwester in

ihre Arme schloß, - "Du wirst...."

"Davon weißt Du nichts, Helene," unterbrach sie Justie mit empfindlicher Ungeduld; "ich weiß, daß ich es werde. Es ist noch etwas Anderes, als Arwid's Unwürzdigkeit, was macht, daß ich es werde, — es ist die Gezwisheit, meine Bestimmung versehlt zu haben, — die Gezwisheit, daß ich ein edles, ein glückliches Loos hätte haben können, — daß ich auf der Erde für die Glückseitgeit eines erhabenen, vortrefflichen Wesens hätte leben können. Ach, ich sühle es. Ich hätte wie eine Lerche mich in Freiheit, Licht und Gesang zur Höhe emporschwingen könznen — und jest, jest werde ich — wie ich gefürchtet, — auf der Sandbank des Lebens umherkriechen wie eine Auster, mein Gefängniß mit mir schleppend!"

Bei Wiederholung dieses schrecklichen Gleichnisses bes machtigte sich Juliens ein neuer, heftiger Gram; sie warf sich wieder aufs Sopha nieder und blieb dort den ganzen Tag ohne essen oder auf einen Trost hören zu wollen. Die gnädige Frau lief theils selbst, theils schickte sie mich unaufhörlich Treppen auf und ab mit Tropfen und Riechs

maffer.

Julie ward wirklich, obgleich nicht bedeutend, unwohl Die Familie &.

und blieb brei Tage auf ihrer Stube, während welcher sie ihren Bater nicht sah. Weder Lieutenant Arwid noch ber General ließen zum großen Troste für Julie während

biefer Tage etwas von sich boren.

Die gnabige Frau hatte immer ihre eigene Tactik ober innere Politik im Hause gehabt, wenn manchmal Streitigkeiten zwischen ihrem Manne und ihren Rindern vorfielen. Wenn sie namlich mit Ersterem sprach, stand sie ihren Worten nach immer auf ber Geite ber Letsteren; und bei Diesen behauptete und bewies fie, daß ber Erstere recht haben mußte. Ihr Berg mar jeboch, glaube ich, oft ein Ueberlaufer gur Partei ber Schwache= ren; benn wenn in gewissen Fallen Alles dem Gifenwillen bes Obersten weichen mußte, so liebkoste die gnadige Frau immer ihre Rinder mit verdoppelter Bartlichkeit. Much jest hatte fie mit ihrem Manne fur Julie und fur bie Auflosung ihrer Berlobung gesprochen, hatte ihn aber un= beweglich gefunden, und als sie jest Julie so unglucklich sab, ward sie unvermerkt gegen ihn - nicht unfreund= lich — Gott behute! . . . aber doch etwas weniger freund= lich; dem Unscheine nach (ich verburge mich bafur, baß es in ber That nicht fo war) etwas weniger besorgt um feine Gemachlichkeit und Unnehmlichkeit in einer Menge Rlei= niakeiten. Gine gemiffe Unbehaalichkeit, bisher etwas ganz Krembes in dieser Kamilie, herrschte einige Tage im Sause.

"Der Berg will nicht zu Mahomed kommen — Mahomed muß sich daher wol zu dem Berge verfügen!" sagte eines Morgens der Oberst zu mir mit gutmuthigem Lächeln, indem er sich anschickte, die Treppe, die zu Ju=

liens Bimmer führte, hinaufzugehen.

In demselben Augenblick hielt eine Reisekutsche auf dem Hofe, und Cornet Karl, erhist, mit beinahe verwirrten Gesichtszügen, sprang heraus und die Treppen hinauf, umarmte mit stummer Heftigkeit seine Eltern und Geschwister und bat gleich darauf um eine kurze Unterredung mit seinem Bater.

Eine Stunde verstrich, ehe der Cornet, mit blassem und verstörtem Aussehen, allein aus seines Vaters Stude kam. Wie ohne Bewußtsein ging er durch das Gesellsschaftszimmer und den Saal, kam in das Cabinet der gnädigen Frau, und ohne daß er sie oder mich gewahr zu werden schien, setzte er sich schweigend hin, den Elbogen auf einen Tisch gestützt, und bedeckte seine Augen mit der Hand, als siele ihnen das Tageslicht beschwerlich.

Mit Mutterangst betrachtete ihn die gnädige Frau, endlich stand sie auf und strich seine Wange liebkosend mit der Hand, indem sie sagte: "Mein guter Junge, was

hast Du?"

"Michts!" erwiderte leise und mit erstickter Stimme

ber Cornet.

"Nichts?" wiederholte die gnädige Frau; "Karl, Du machst mich ängstlich.... Du bist so bleich.... Du bist unglücklich?"

"Ja!" erwiderte der Cornet mit derfelben leisen

Stimme.

"Mein Kind... mein Sohn! Was fehlt Dir?"
"Alles!"

"Karl!... und Du hast eine Mutter, die ihr Leben für Dein Glud hingeben mochte!"

"Meine gute Mutter!" rief ber Cornet aus und schloß

fie in feine Urme. "Bergib mir!"

"Mein bestes Kind! sage mir, was ich fur Dich thun kann · · · sage mir, was Dir fehlt, — sage mir Alles! Es muß irgend einen Ausweg geben · · · ich werbe nicht

leben, wenn ich Dich unglucklich sehe."

"Ich muß unglücklich werden, wenn ich nicht heut die Summe oder die Bürgschaft sür die Summe von zehntausend Thalern erhalten kann. Bekomme ich sie nicht, — so ist Herminia — meine Herminia in wenisgen Tagen die Gattin eines Andern! Guter Gott! Das Glück meines ganzen Lebens und das eines andern Wessens würde ich mit diesem Lumpengeld erkaufen können...

und es wird mir verweigert! Ich habe mit meinem Bater gesprochen, habe ihm mein Herz geöffnet — ihm Alles gesagt. Er hat diese Summe···· ich wußte es ···· und er · · · · "

"Und er hat fie Dir verweigert?"

"Bestimmt, entschieden. Er sagt, daß sie das Erbtheil der Unglücklichen, der Bedürstigen sei--- und wegen diesser fremden Nothleidenden macht er seinen Sohn unsglücklich!"

Hier stand der Cornet heftig auf und ging mit grossen Schritten im Zimmer auf und ab, indem er ausrief: "Welch niedriges Geschöpf hat meine Herminia bei meisnem Vater anzuschwärzen gewagt.... diesen heiligen Engel Gottes? Sie sollte mich täuschen? Sie... sie ben verhaßten G. lieben! Er allein oder seine Abgesandten konnten..."

Hier zerschmetterte ber Cornet einen Wagen mit den bazu gehörigen Pferden (die Equipage der kleinen Dicken), und die gnädige Frau .rettete erschrocken aus ihres Sohnes Nähe eine Urne mit Blumen, während sie mit Aufmerksamkeit auf seine Klagen ängstlich fragte:

"Aber warum ? . . . . aber wie? . . . . "

"Frage mich jest nicht!" rief der Cornet ungeduldig. "Nur das kann ich jest sagen: meines Lebens Wohl und Weh beruht darauf, daß ich heute die erwähnte Summe erhalte. Ich kann das glücklichste Wesen auf der Erde werden — oder das unglücklichste — und nicht ich allein · · · · "

"Karl!" sagte die gnadige Frau feierlich, "sieh mich an!.... Gott segne Deine ehrlichen Augen, mein Sohn! Ja — ich kenne Dich — Du wurdest mich nicht einen Schritt. thun lassen, dessen Folgen ich wurde bereuen konnen?"

"Meine Mutter! ... wurdest Du es bereuen, mei=

nes Lebens Glud bewirft gu haben?"

"Es ist genug, mein Kind. Ich gehe jest, um mit Deinem Bater zu reben. Erwarte mich hier."

In einer heftig aufgeregten Gemuthsstimmung wars
tete der Cornet auf die Rückkehr seiner Mutter. Ich sah,
daß er sich in einem Augenblick jenes jugendlichen Uebers
muths befand, welcher es unerhört sinden läßt, in seinen Wünschen, in seinem Willen von Jemandem Widerstand
erfahren zu können. In solchen Momenten kann man
das Wort "Unmöglichkeit" nicht fassen. Man wähnt,
selbst der Sonne gebieten zu können, wähnt, die Wurzeln
der Berge aufreißen zu können oder, was dasselbe ist, eins
gewurzelte Grundsäte in festen Menschenseelen.

Es dauerte lange, ehe die gnadige Frau zurückkam. Julie und Helene folgten ihr. Sie war bleich. Thráznen glanzten an ihren Augenlidern und ihre Stimme zitzterte, indem sie sprach: "Dein Vater will nicht.... er hat seine Gründe; er glaubt, das Nechte zu thun... und thut es auch ganz gewiß. Aber — mein gutes Kind, Dir kann geholfen werden. Nimm diese Perlen und Juwelen... sie sind mein... ich kann über sie disponiren... sie sind mein... ich kann über sie disponiren... nimm sie. In Stockholm wirst Du für sie sogleich eine ansehnliche Summe erhalten können....

"Und hier.... und hier, bester Karl!" sagten Julie und Helene, indem sie mit der einen Hand ihre Kostbarzteiten darreichten und die andere liebkosend um seinen Hals legten, "nimm auch dieses.... Karl, wir bitten Dich.... nimm es — verkaufe Alles, — und mache Dich

glucklich!"

Eine dunkle Rothe bedeckte das Antlit des jungen Mannes und Thranen sturzten über seine Wangen herab. In demselben Augenblick trat der Oberst herein, blieb in der Thüre stehen und heftete einen scharfen Blick auf die Gruppe im Hintergrunde des Zimmers. Ein Ausdruck von Zorn, mit einem Anflug von Verachtung, loderte in seinem Gesichte auf. "Karl!" rief er mit starker Stimme, "wenn Du unwürdig genug bist, die Schwachheit Deiner Mutter und Deiner Schwestern Dir zu Nutze zu machen, — um Deine blinden Leidenschaften zu befriedigen, so hast

Du meine Verachtung, ich erkenne Dich nicht als mei= nen Sohn!"

Tief unglucklich, und jest so tief verkannt, ergoß der bitterste Unwille seine Galle in das Herz des jungen Man= nes. Er ward todtenbleich; krampshaft preßte er seine Lip= pen zusammen, stampste heftig und war wie ein Blitz aus der Thure. Wenige Minuten darauf saß er zu Pferde und sprengte über den Burghof davon.

## Der Cornet. Der Cornet. Der Cornet.

"Salloh, es schallt burch ben Walb!"

Salloh! es schallt. Der Gejagte flieht und die Jagensten folgen. Was ist das Wildpret? — ein unglücklicher Mensch. Und wer sind die Jäger? Die Furien des Grolls, der Verzweislung und der Raserei. Wie sie treiben! Eine beispiellose Jago! Der Gejagte flieht, aber die Jagenden folgen. Sie verloren die Spur nicht — sie folgen ihm durch den dichtesten Wald, über Berg und Thal..... Halloh!....

Borwarts! vorwarts! spornte ber Verfolgte sein schnausbendes Roß an, das schäumend über Hecken und Zäune flog. Wilder Ungestüm raste in seiner Seele. In eine Staubwolke eingehüllt, sprengte er über die Landstraße durch düstere, waldbewachsene Gegenden dahin, während er jedes Gefühl, jeden Gedanken in seiner Seele zu betäuben suchte und nur dem mahnenden Vorwarts! vorwarts! gehorchte, welches in jedem Schlage seiner sieberwilden Pulse erklang.

Die friedlichen Bewohner der Hutten, an denen er gleich einem Sturmwinde vorbeisauste, liefen erstaunt in ihre Thuren und fragten verwundert: "wessen Pferd da wol durchgegangen sei?" Und eine von ihnen (Stina Anderstochter in Rarum) versicherte, sie habe einen Hund und einen Hasen hervorkommen sehen, den einen aus der

Hutte, den andern vom Walde, welche, einander grade gez genübersitend, mit stieren Augen den wilden Reiter betrachtet hatten, worauf sie ganz verwirrt und verzagt an einander vorüber gelaufen waren, der Hase zur Hutte, der Hund in den Wald.

Der wilde Reiter, Cornet Karl, machte nicht eher Halt als vor der Pforte des uns schon bekannten Waldshauses, warf sich vom Pferde und sprang die Treppen hinauf. Alle Thuren im obern Stockwerk waren verschlossen, Alles war still. Er sprang die Treppen wieder hinab. Alle Thuren im untern Stockwerk waren verschlossen, Alles war still und todt. Er lief über den Hof, in ein kleines Seitengebäude, und riß eine Thure auf. Einen Psalm vor sich her brummend und Flachs auf pfeisendem Spinnrocken spinnend, saß in dem Stubchen ein altes, eingeschrumpstes Weibchen.

"Wo ist bie Herrschaft? Wo ist Fraulein herminia?"

rief der erhitte und fast athemlose Cornet.

"Så?" antwortete bas Flache spinnenbe Mutterchen.

"Wo ist die Herrschaft?" rief der Cornet mit vernich= tendem Ton und Blick.

"He, was?" antwortete die Alte, indem sie behaglich ihre Nase in eine kleine Schnupftabaksschachtel steckte.

Der Cornet stampfte mit dem Fuße. (Eine gezinkte Tasse siel von ihrem Fache herab, drei lahme Glaser klansgen zusammen.) "Seid Ihr stocktaub?" schrie er fortissimo; "ich frage, welchen Weg die Herrschaft hier vom Hause genommen hat?"

"Den Weg! — Der herr meint wol nach Thorsborg?

- ja ber geht übers Feld, und ...."

"Ich frage," schrie der Cornet mit der ganzen Stärke der Verzweiflung, "ob die Herrschaft hier fortgereist ist?"

"Nach Wreista? Ja so, ja so, ber geht...."
"Es ist zu toll!" rief der Cornet verzweifelt, "man

tann das Gallenfieber triegen!"

"Ja, ja, ja fo!" feufste bas Mutterchen verlegen und

erschrocken, als sie den Zorn des Cornet gewahrte, und ging still, die Stucke der zerbrochenen Tasse aufzulesen.

Ein Sechzehnschillingstuck flog ihr dabei an die Nase,

und ber Fremde mar verschwunden.

"Gott bewahre mich! .... Gott behüte mich! ....."

stammelte die erschrockene und erfreute Ulte.

Eine andere Thure in derselben Hausstur sprang jest vor einem gewaltigen Griffe von der Hand des Cornet auf.

Un ihrem Feuerherbe saß in der Stube die dicke Frau Gevatterin, die ihren kleinen borsthaarigen Buben mit

Brei fütterte.

Der Cornet wiederholte hier mit Heftigkeit seine Frage und erhielt zur Antwort:

"Ja - ja, fie find verreift."

"Aber wohin? sag, wann — sag, wohin? Ward

tein Auftrag, kein Brief an mich bagelaffen?"

"Brief? Ja, da hab' ich einen bekommen, um ihn an Cornet H. abzugeben, und hatt' ich grade im Sinn, damit nach Thorsborg zu gehen, sobald ich nur das Loffelschen Brei in den Jungen hineinbekommen habe..... das arme Würmchen.... iß, Junge!"

"Gebt um Gottes willen ben Brief fogleich ber, eilt,

geht im Augenblick banach, sage ich, geht...."

"Ja, ja…. ich gehe, wenn ich nur das Bischen Brei in den Jungen hineinbekommen habe. Er ist hungstig, das arme Würmchen. Iß, Junge!"

"Ich werde ben Jungen futtern, gebt mir ben Loffel

.... geht nur, holt den Brief sogleich her! ... "

Endlich geht das Weib zu ihrer Kiste hin. Der Cornet steht am Herde, nimmt mit dem Löffel Brei aus dem Topfe, blast darauf mit angstvoller Miene und steckt ihn in den offenen Mund des Bübchens. Die Alte wühlt in ihrer Kiste herum, sucht und sucht. Schnupstabaksschachtel und Butterfaß, Strümpse und Unterröcke, Gebetbuch und Brot kommen nach einander herauf und werden rund umher auf den Fußboden gelegt — der Brief kommt nicht.

Der Cornet tritt und stampft mit den Füßen in peinlicher Ungeduld.

"Eilt doch! Wird 'mal was daraus? Ach!"

"Gleich, gleich! Wartet nur noch ein wenig, wartet — hier, nein, hier, — nein, wartet ein wenig — wartet nur."

Warten! Man kann sich vorstellen, ob der Cornet

geneigt war, jest ein wenig zu warten.

Aber der Brief kommt nicht. Das Weib murmelt leise vor sich hin und brummt zwischen den Zähnen: "Er ist fort — er findet sich nicht!"

"Er findet sich nicht?" ruft der Cornet aus und gießt in dem Schrecken einen Loffel heißen Brei in die Hals-grube des Buben, der ein gelles Jammergeschrei ausstößt.

Der Brief war nicht zu finden. "Der Junge muß ihn gewiß in seine Hande bekommen, ihn entzwei gekaut ober verbrannt haben." Und Frau Mutter, welche um die Noth ihres Jungen besorgter ist als um die Noth des Cornet, sagt zornig zu dem Lettern: "Geht nach Lössta-holm, dort bekommt Ihr Bescheid. Die Herrschaft suhr dahin, und Fräulein Agnes war dieser Tage bei Fräulein Herminia."

Der Cornet läßt einen Thaler da, als Pflaster für den rothen Hals, flucht halblaut über Gans und Ganschen, und schwingt sich wieder auf Blanca hinauf, die mittlerweile das herbstgelbe Gras abgeweidet hatte, das hie

und ba im Sofe wuchs.

Jest nach Löfstaholm! Eine Meile war ungefähr zu reiten. Blanca fühlt die Sporen und sprengt in vollem Galopp davon. Ein Fluß schneibet den Weg ab. Die Brücke ist abgerissen und wird eben wieder hergestellt. Es gibt noch einen andern Weg, — aber der macht eine Viertelmeile Umweg. Bald schnaubt Blanca muthig auf

den Wogen, die ihm den Schaum von Hals und Schnauze spülen und die Füße des im Sattel sigenden Reiters bespülen.

3wei Wanderer sehen aus einiger Entfernung ben

Aufzug mit an.

"Weißt Du, Alte," sagte der Eine mit bebenklicher Miene, "ich glaub', es ist der Neck selbst, der auf einer schwarzen Mahre in den Strom hinabreitet."

"Weißt Du, Alter," sagte bie Andere, "ich glaub', es

ift ein Brautigam, ber gu feiner Liebsten reitet."

"Glaub' mir, mein Mutterchen!"
"Glaub' mir, mein Alterchen!"

Und glaub' mir, mein Leser, da steht schon der Reiter am jenseitigen Ufer, und vorwarts, vorwarts jagt er wie-

der durch Wald und Feld.

Arme Blanca! als Löfstaholms weiße Mauern zwisschen den grüngelben Baumen hervorschimmern, bist du nicht weit davon, zu Boden zu stürzen; aber bei ihrem Anblicke läßt der Reiter etwas von seinem Ungestüm ab, und auf den Hof gekommen, darf Blanca sich ausruhen und Luft schöpfen an der Seite dreier anderer Reitpferde, welche beweisen, daß Löfstaholm in diesem Angenblick Gäste hat.

Herr Gutsbesiter und Ritter D. saß in seinem Zimmer und betrachtete mit der Miene eines befriedigten Kenners einen Kopf in schwarzer Kreide, ausgeführt von der viel versprechenden Tochter Eleonore; und die Frau Gutsbessisserin Emerentia D., geborene J., stand daneben und las mit wonnevoller Ausmerksamkeit ein Poëm über die Reize des Landlebens und die Einfalt, versaßt von ihrem sehr hoffnungsvollen Sohne Lars Anders (der in der Familie der kleine Lord Byron genannt ward), als Cornet Karl hastig ins Zimmer trat und nach einer leichten Entschuldigung und ohne sich darum zu kummern, was man von ihm, seiner Gemüthsbewegung und seinen Fragen denken mochte, bat, daß man ihm mittheilen möchte, was

man von Baron R. und ber schnellen Abreise seiner Familie wüßte.

"Nichts Besonderes weiter," sagte Herr D. und runzelte die Stirne, "als daß sie gestern Nachmittag hier vorsbeischren und daß Baron K. so gutig war, heraufzukommen und mir Grobheiten zu sagen und mir ungefahr den vierten Theil der Summe wieder zu bezahlen, die ich ihm aus purer Gute vor ewigen Zeiten geliehen hatte..... Eine Dido — Cornet H. — von meiner Eleonore..."

Madame D. nahm das Wort: "Die Baronin, ober wie man sie nennen soll (denn ich habe die Idee, daß sie weniger Baronin ist als ich) geruhte nicht einmal, mich gestern vom Wagen aus zu grüßen. Ja, ja, man hat schönen Dank dafür, daß man den Leuten Urtigkeiten erweist! Nein, sie saß grade und steif wie eine Prinzessin in ihrem Wagen. - ihrem Wagen, sage ich? — ja. danke schön. - des jungen G. Equipage war es; er selbst saß darin, wie ein gefangener Vogel im Kasich. - . und dies vielleicht machte sie so stolz.

"G.'s Magen? G. bei ihnen?" schrie der Cornet;

"und Herminia?"

"Saß da und guckte vor sich hin wie ein Trutshahn. Ja, in dem Mädchen bin ich recht getäuscht worsden. Ich dachte, es wäre Schade um sie, und erlaubte meinen Tochtern, etwas soin um sie zu nehmen und ihre musikalischen Anlagen zu encouragiren. Therese besonders hatte sich in sie richtig engouvirt. Aber ich sand bald, daß ich ein imprudence begangen hatte, und daß sie ebenso wol wie ihre ganze Familie durchaus keine passende Gesellschaft sur meine Tochter war. Allerlei sonderbare Gerüchte sind von der vornehmen Herrschaft in Umlauf, — sie haben sich auf eine Weise aufgeführt."

Ein Bedienter kam jest mit Tabakspfeifen herein, die er in einer Ecke des Zimmers ordnete. Herr D. fand es nun für gut, das Gespräch auf Franzosisch weiter

au führen.

"Oui, c'est une vrai scandale," sagte et, "une forgerie de tromperie! Un vrai frippon est la fille, je sais ça, — et le plus extrêmement mauvais sujet est sa père."

"Son père," berichtigte Madame D., "et la pire de toute chose c'est son mère. Un conduite, oh! Ecoute, cher Cornèt; dans Italie le mère et le fille et la

père····"

Jest entstand in dem anstoßenden Zimmer auf ein Mal ein furchtbarer Larm, ein Schreien, ein Lachen, ein Toben und Jubiliren sonder Gleichen. Geigen wurden gestrichen, mit Schaufeln und Feuergabeln ward gerasselt, es ward gefungen, es ward gepfissen, und aus diesem Gestose vernahm man unter Ausrufungen aller Art nur folgende mit einiger Deutlichkeit:

"Papa! Papa! Jest wissen wir bas Stud! Jest

ist das Schauspiel in Ordnung! Hurrah!"

Die jubelnde Schar stürzte jest wie ein brausender Strom ins Zimmer herein; als aber die wilde Jugend Cornet Karl erblickte, ward die Freude ganz unmäßig. Ein allgemeiner Ruf entstand:

"Iphigenie, Iphigenie! Hurrah, hurrah! Cornet H., Cornet Karl wird unsere Iphigenie! Hurrah, es lebe Iphigenie des zweite, es lebe Cornet Iphigenie! Es lebe - - - "

"Tob und Hölle!" dachte der Cornet, während die wilde Schar ihn ordentlich ansiel und ihn mit sich fortzureißen suchte, indem sie rief: "Komm, Iphigenie! Komm, Cornet Karl, geschwind, geschwind! Wir wollen gleich eine Probe machen! Der Cornet darf seine Rolle in der Hand halten.... komm, komm nur!"

"Hocus Pocus über Cornet Karl! Fall auf die

Knie und stehe auf als Iphigenie!"

Dies Lette ward von der kleinen, reizenden Ugnes D. ausposaunt, die sich auf die Fußspitzen stellte, um Cornet Karl's Kopf einen Schleier umzuhängen, aber doch nicht übers Gesicht heraufreichen konnte. Lieutenant Ruttelin

kam ihr zu Hulfe. Eleonore D. und Minna P. hatten schon einen großen Shawl um seine Schultern gehüllt, und drei junge Herren suchten ein Laken um ihn zu befestigen, das einen Frauenrock vorstellen sollte. Unter den Secundanten der Fraulein D. bemerkte man auch Lieutenant Arwid.

Der Cornet widersetzte sich, es war vergebens; er ers hob die Stimme, schrie sogar — vergebens, — er konnte unter dem Larmen sich kaum Gehor verschaffen, geschweige

benn bag man ihn verstanden hatte.

Eine wirkliche Verzweiflung vor lauter Aerger bemächtigte sich seiner und brachte ihn zu einem besperaten Entsschlusse. Seine Stärke grade nicht auf die höslichste Art anwendend, stieß er mit beiden Armen die Leute rechts und links von sich, riß sich das Laken vom Leibe und—lief davon. Lief durch eine offene Thüre, die er vor sich sah, gerieth in eine lange Reihe von Zimmern, sah weder rechts noch links um sich, sondern lief, lief, lief nur! Lief eine Magd, drei Stühle und zwei Tische über den Hausen und kam zulest von Zimmer zu Zimmer in einen großen Speisesaal hinaus. Auf der andern Seite desselben war der Vorsaal.

Dies wußte der Cornet, und ist im Begriff, dahin zu eilen, als er mit Schrecken die jubelnde Schar unter dem hochlauten Ruse: "Iphigenie! Iphigenie!" durch den Vorsaal ihm entgegenkommen hort. In hochster Seelenangst und im Begriff, umzukehren, gewahrt der Cornet in der Nahe eine halboffene Thure, die zu einer kleinen

Spiraltreppe führt.

Wie ein Pfeil schoß er sie hinab. Sie war finster und lang, — wandte sich rechts, wandte sich links. Schon ging es in dem Kopfe des Cornet rund herum, als endzlich seine Füße auf festen Boden trasen. Er stand in einem kleinen sinstern Borsaal. Bon einer angelehnten Eisenthüre blinkte ein Lichtstreisen hervor. Der Cornet ging auch durch diese Thure. Durch ein grade gegenüber liegendes Fenster, das durch dicke Eisenstäbe verwahrt war,

glanzte eine matte untergehende Herbstsonne herein und schien auf die weißgrauen, kahlen Steinmauern des kleinen Gewolbes. Der Cornet befand sich — in einem Gefang-

niffe? - nein, in einer Borrathstammer.

Der Cornet suchte nach einem Ausgange. Es befand sich zwar in bem kleinen Vorsaale eine Thure, ber bes Gewolbes grabe gegenüber, aber bie mußte mit einem Schlussel geoffnet werden, und kein Schlussel war ba. Der Cornet suchte und suchte, - vergebens. Er fette sich auf einen Brotkasten im Gewolbe, befreite sich von Shawl und Schleier und horte mit Freude, wie bie wilbe Jagb bort oben über ihm vorüberrauschte und in entlegenen Gegenden umbertrieb, um feine Spur zu fuchen; bennoch wurde sie immer nabe genug vernommen, um ben Cornet am Heraufgeben zu verhindern. Unglucklich, unwillig, ermubet, auf bie gange Welt grollend, flierte er fast gebanfenlos grabe vor fich bin. Gine Schuffel mit Badwerken, Ueberbleibsel einer Pastete, von Kalbebraten und Johannis= beer-Crême, die im Sonnenscheine auf einem Tische stanben, boten sich seinen Bliden freundlich und einlabend bar.

Den Cornet erfaßte eine seltsame Bewegung; mitten in seiner Verzweiflung und obschon von tausend qualvollen

Bedanken gemartert, empfand er - - Sunger!

Arme menschliche Natur! D Mensch, Krone der Schöpfung! Staub=König des Staubes! Mag der Himmel oder die Hölle sich in Deiner Brust umherwälzen — essen mußt Du doch! In der einen Minute Engel, in der andern Thier! Arme, menschliche Natur!

Und wiederum:

Sluckliche, menschliche Natur! Gluckliche Zweiheit, welche allein die Einheit des Wesens erhalt. Das Thier trostet den Geist, der Geist das Thier, und so allein kann der Mensch leben.

Der Cornet lebte, — war hungrig — sah Speisen und zauberte auch nicht lange, damit seinen Hunger zu stillen. Die Pastete mußte ihre Farce herhalten. Berzeiht! Berzeiht, junge Leserinnen! ich weiß....
ein Liebhaber, ein Romanheld besonders, sollte nicht so
prosaisch, so irdisch sein.... und unser Held ist vielleicht
in Gefahr, alle Eure gütige Theilnahme zu verlieren. Aber bedenkt, bedenkt, Ihr lieblichen Geschöpfe, die Ihr
von Rosendust und Gesühlen lebt, er war ein Mann —
und was noch schlimmer ist, er war ein Cornet; er hatte
einen langen Ritt gemacht und den ganzen Tag keinen
Bissen zu sich genommen. Bedenkt dieß!

"Aber paßt es sich, auf biese Weise aus anderer Leute

Vorrathskammer zu effen?"

"Ach, meine gnadigste Oberceremonienmeisterin! wenn man recht unglücklich und erbittert ist, der Welt so recht überdrüssig, — dann glaubt man, daß Alles sich passe, was einigermaßen uns selbst past und gegen nichts Ansberes als die Convenienzen anstößt. Man hat dann eine wahrhafte Lust, diese mit Füßen zu treten, wie anz deres Unkraut, und man bekommt oft in einer solchen Gemüthsstimmung einen schönen kosmopolitischen Geist, welcher macht, daß man sich fähig sühlt, der ganzen Welt

gu fagen: "Gebe aus bem Dege!"

Cornet Karl hatte nun grade die Pastete aus dem Wege geräumt, als ein an Stärke zunehmendes Getöse, erneuerte gelle Ruse nach der unseligen "Iphigenie!" sammt Gerassel und kärmen oben auf der Treppe ihm zu erkennen gaben, daß die Jägerschar ihm auf der Spur war. Sanz außer sich, sprang er and Fenster und packte mit seiner ganzen Kraft einen der Eisenstäbe, um ihn loszureißen und, es koste, was es wolle, hinauszuskommen. Der Stad wankte, stand aber sest auf seiner Stelle. Immer näher kam der lärmende Trupp. In diesem schrecklichen Augenblicke blinkte im Lichte der Sonnenstrahlen ein Schlüssel hervor, der weithin in der Fenssterecke lag.

D rettender Strahl! Der Cornet ergreift ben Schlusfel, — er paßt ins Schlusselloch, — die Thure geht auf

— und wie von Furien gejagt (ber Cornet bachte sich in diesem Augenblicke der Verwirrung die hübschen, anmuthigen Fräulein D. sämmtlich mit Medusenköpfen), flog er durch einen langen Gang in den Vorsaal hinaus, die Treppe hinab, über den Hof und auf Blanca's Rücken hinauf. Kaum saß er im Sattel, als gleich einem Vienenschwarm, der aus dem Munde des Vienenkorbes hervorströmt, die tobende Schar aus der Pforte hervorbrach, im Chore singend, oder vielmehr schreiend:

"Iphigenie! Iphigenie! Sag', was kommt Dir in den Sinn, Shone Maid, wo willst Du hin? Kehr' zuruck und bleibe hie!"

Der Cornet trabte drauf los und verschwand bald hinter den Baumen aus den Blicken der Chorsanger. Drei junge Herren, die in ihrer Herzenslust nicht ans ders glaubten, als man habe mit alle Diesen einen unz gemein lustigen Spaß vor, saßen in einem Nu zu Pferde und verfolgten den Fliehenden.

Als der Cornet sich aufs Neue verfolgt sah, ritt er ploglich langsamer zum großen Erstaunen des jagenden Triumvirats, das ihn bald erreichte und ihn unter gellem

Gelächter und Rufen umringte:

"Uha, aha! jest haben wir den Cornet fest, jest ist keine Hulfe mehr! Gebe Er sich gefangen, Cornet H., und kehr' Er sogleich mit uns um!" — und einer von ihnen griff in den Zügel des Pferdes.

Aber sein Urm ward unsanft zurückgestoßen, und seine Berfolger starr und stolz anblickend, fagte ber Cornet mit Site:

"Wenn die Herren den geringsten Werstand gehabt hatten, so wurden sie sogleich gesehen haben, daß ich nichts weniger als bei Laune bin, um zu scherzen oder mit mir scherzen zu lassen. Sie wurden jest auch sehen, daß alle ihre Possenstreiche mir im Grunde zuwider sind; ... ich wunsche sie zum Henker und Sie mit! ... Lassen Sie mich in Ruhe!"

"Pot taufend, das war recht grob gesprochen!" sagte einer von dem Triumvirate und ließ sein Pferd denselben Schritt mit dem des Cornets halten, während die beiden andern Herren betroffen Halt machten und nach kurzem Bedenken unter schallendem Gelächter zurücktrabten.

Der Cornet ritt langsam und sah mit einem scharfen, zornigen und fragenden Blicke auf seinen ungebetenen Begleiter, der aus einem Paare großer, klarer hellblauer Augen

ihn mit einer Urt ironischer Ruhe betrachtete.

Die beiden stummen Reiter kamen bald an einen Kreuz= weg. Da wandte sich der Cornet stolz an seinen Beglei= ter und sagte:

"Ich vermuthe, daß wir uns hier trennen; gute Nacht, mein Berr!"

"Nein," erwiderte dieser sorglos und spottisch; "ich habe mit Ihnen noch ein paar Worte zu reden."

"Wenn und wo Sie belieben!" sagte der Cornet auf-

brausend.

"Dho! oho!" entgegnete der Andere ironisch, "nehemen Sie die Sache so ernst? "Wenn und wo Sie der lieben' sind ja Worte, die man zu einer Art Heraussorederung braucht, um einander, wenn und wo man beliebt, das Leben zu nehmen. Nun meinethalben, es kann gern geschehen, wenn und wo Sie belieben. Aber dieses Mal meinte ich es grade nicht so ernstlich. Ich will Ihnen nur solgen, um Ihnen Gesellschaft zu leisten, um zu sehen, ob ich Sie nicht ein wenig ermuntern, ein wenig aufregen kann... um mit Ihnen zu plaudern..."

"Mit gewissen Leuten," sagte der Cornet, "plaudere ich am liebsten mit dem Degen in der Hand, .... das

halt in Entfernung ....."

"Degen?" sagte sorglos sein Gegner; "warum grade Degen, warum nicht lieber mit Pistolen, die reden lauter und dienen auch dazu, Leute in Entfernung zu halten, — ich schlage mich nicht gern auf Degen"

"Bielleicht am liebsten auf Stecknabeln?" fragte ber

Cornet verächtlich.

"Ja, Stecknabeln; — — ober auch Haarnabeln," erwiderte sein Gegner lächelnd, indem er den Hut abnahm und aus den reichsten Flechten, die jemals einen Mädchen= kopf geschmückt haben, eine lange Haarnadel zog, an welche er (oder vielmehr sie) ein kleines Billet heftete, das sie dem Cornet überreichte, indem sie in einem ganz verän= derten Tone folgende Worte sprach:

"Wenn Sie das schmerzlicher finden als einen Degens flich, so verzeihen Sie es Derjenigen, die es Ihnen wider

Willen beibringen muß!"

Und die blaudugige Reiterin Therese D. warf dem Cornet einen freundlich mitleidigen Blick zu, grüßte leicht, schwenkte ihr Pferd um und entschwand bald aus seinen verwunderten Blicken.

In diesen malte sich bald ein anderes Gefühl, denn sie erkannten an der Aufschrift des Briefchens Herminia's Hand. Mit Empfindungen, die man sich leicht vorstellen wird, offnete der Cornet das Briefchen und las Folgendes:

"Mein einziger Freund auf Erden! Lebe wohl! lebe wohl! Wenn Du kommst, ist es zu spät. Ich habe den verzweiselten Bitten meiner Mutter nachgeben müssen. Heute reise ich nach Stockholm. Morgen bin ich Gensferich's Gattin... wenn ich noch lebe. Bruder, mein Freund, mein Alles... ach vergib mir! Lebe wohl! Herminia."

Der Brief war vom vorhergehenden Tage batirt.

"Jest nach Stockholm!" sagte der Cornet mit dem verzweifelten, festen Vorsate, sie zu gewinnen — oder zu sterben. "Ewiger Himmel! habe Dank, noch ist es Zeit!"

Der Abend begann stürmisch und sinster zu werden. Der Cornet empfand es nicht und achtete auf nichts um sich her, sondern ritt spornstreichs bis zum Gasthofe bin.

"Den Augenblick ein flinkes, rasches Reitpferd!" rief mit donnernder Stimme der Cornet; "ich bezahle, was Ihr wollt!"

Ein schnaubender Hengst wieherte bald munter unter dem wilden Reiter, der mit Stimme und Sporen seinen Muth noch mehr antrieb und mit der Wuth einer blinz den Ungeduld vorwärts jagte, vorwärts über-... Doch lußt uns einen Augenblick Athem schöpfen.

## Hu! Hu!

Leicheneule.

Es war Nacht. Die Silberflut bes Mondes stromte still auf Thorsborgs Schloß herab, wo Alles zu ruhen fchien; benn tein Licht schimmerte aus ben tiefen Fenstern und that Kunde von einem machenden Menschenauge, von einem Herzen, das keine Ruhe fand. Uch — und ben= In das Zimmer des Oberften strahlte die Mare Lampe der Nacht herein und erhellte, eins nach dem andern, die in goldene Rahmen gefaßten Kamilienbilder, deren Gestalten bei bem Scheine der blaffen blaulichen Strahlen wieder Leben zu erhalten schienen aus der Nacht der Borgeit, in beren Schatten ihre Freuden und Schmerzen, ihr Haß, ihre Liebe, ihre Gebete und Blicke schon långst erloschen sind, jest mit stillem, traumerischem Lacheln auf ihres lebenden Nachkommen Kampf mit ben finstern Machten bes Lebens berabschauen und ihm zuzufluftern Scheinen:

"Du wirst vergessen und vergessen werden; Den Kampf des Tages wird die Racht verhüllen; Ruhe folgt auf Deinen Streit hienieden: Seele — denk daran und habe Frieden!"

Frieden? Stille Geister! Ihr wollt trosten, aber es gibt Augenblicke, wo der Gedanke an dies Wort des

Grabes und des Himmels uns bittere Thranen verzgießen laßt.

Der Oberst stand an seinem Fenster und sah in die mondhelle Nacht hinaus. Seine hohe Stirne war blasser als gewöhnlich und dunkle Flammen blisten aus den tief

liegenden Augen hervor.

Ein Sturmwind rasselte hin und wieder über den Burghof und führte Hausen vergilbten Laubes mit sich, welches vor dem alten, bergfesten Gebäude Reihentanze aufsührte und an Hosseute erinnerte, die ihren sinster blizchenden Fürsten zu ergößen suchen. Die Thurmfahnen drehten sich knarrend, und ein unruhig angstliches Pfeisen, so wie man es bei Stürmen in großen Gebäuden zu hörren bekommt, zog klagend hin und her durch das Schloß. Diese Tone verdienen die Vorboten des Unglücks zu sein, sie slößen trübe Uhnungen ein.

Um Himmel jagten weiße Wolken in seltsamen, phantastischen Gestalten vorüber; sie glichen Heerscharen, die

mit zerfetten Sahnen fliehend dahineilten.

Sturmschleier hullten sie über die Königin der Nacht, welche sie jedoch bald mit siegreichen Strahlen durchbrach, und sammelten sich zuletzt in dunkelgrauen Massen weiter

hinab am Horizonte.

Mit unruhigen, dusteren Gesühlen betrachtete der Oberst den wilden Kampf in der Natur. Bitter empfand er es, wie der Geist des Unfriedens mit seinem giftigen Athem auch den Frieden in seiner früher so glücklichen und einigen Familie gestört hatte. Er, der die Seinigen so innig liebte, der von ihnen so zärtlich wiedergeliebt war, er war ihnen auf ein Mal gleichsam fremd geworden.

Gattin, Kinder entfernten sich von ihm, — wandten ihre Blicke von ihm ab, — und es war seine Schuld; er hatte ihre Bitten abgeschlagen — sie waren durch ihn unglücklich, — und in diesem Augenblick, wo sein Gewissen ihm das Zeugniß gab, daß er fest bei seinen Grundssätzen von Dem, was recht sei, beharrt und ohne zu

schwanken ber strengen aber hohen Idee besselben gemäß gehandelt hatte, - in diesem Mugenblick erhoben fich schmerz= liche Gefühle in seinem Herzen, die ihn anzuklagen schies nen, er habe sich in der Anwendung derfelben geirrt und dadurch Leiden verschuldet, benen er hatte vorbeugen ton= nen; - er habe die Tage ber Besen verbittert, die er ju begluden und zu fegnen berufen mar. Gin phyfischer Schmerz, an dem er zuweilen zu leiden pflegte, und ber fich zumeist bann einfand, wenn seine Seele schmerzlich auf= geregt mar - ein Bruftkrampf, ber bas Uthmen erschwerte, machte sich bei biesen bufteren Gebanken mit ungewöhn= licher Starke fuhlbar. Er fand sich einsam .... Ries mand empfand in diefem MugenBlicke Bartlichkeit fur ihn, .... Niemandes Gebanken umschwebten ihn mit ben friedebringenden Taubenschwingen bes Bebets, - er mar einsam! Eine Thrane brangte sich in sein mannliches Huge, und er fah empor gur Sohe mit bem buntlen Bunsche, balb eine Erbe verlassen zu durfen, wo die Qualen berrichen.

Eine weiße Wolke, welche die Gestalt eines menschlichen Wesens mit ausgestreckten Armen hatte, schwebte einsam unter dem Sternengewölbe einher, — schien sich immer tiefer herabzusenken, und die ausgestreckten nebelhaften Arme schienen sich dem Obersten zu nähern.

Er dachte an Elisabeth, — an ihre Liebe, — an ihr Versprechen, ihn noch nach dem Tode zu umgeben. War es nicht, als ob ihr Geist ihn jest umarmen wollte, jest, wo alle Anderen ihn vekassen hatten? — War es nicht ihr Geist, welcher jest, wo alle Liebesstimmen um ihn schwiegen, herabstieg, um einsam durch die Nacht ihm zuzurusen: "Ich liebe Dich! ich liebe Dich?"

Immer naher kam die geisterahnliche Wolke; mit wehmuthvoller Sehnsucht folgte ihr der Blick des Oberssten und fast bewußtlos hob er seine Arme zu ihr empor. Da ward sie ploglich von dem Sturmwind ergriffen, — die ausgestreckten Arme wurden vom Nebelkörper gerissen

und in ungeordneten wilben Flammen zog gleich einem schauerlichen Phantasiebilbe bie weiße Wolke über die Thurmspigen dahin. Debe mar ber Raum. Der Dberft legte die Hand auf seine Bruft - ode mar es auch dort. Einige tiefe Seufzer arbeiteten sich aus derselben bervor. - In diesem bittern Augenblide nahte fich ibm Jemand mit leisen Schritten, - ein Urm schmiegt sich unter feine Sand, und er fuhlte einen Ropf fich fanft an seine Schultern lehnen. Er sah sich nicht um, er fragte nicht — er mußte, daß sie ihm nahe mar, die fo viele Jahre hindurch Freud' und Leid mit ihm getheilt hatte; nur fie tonnte feinen verborgenen Schmerg ahnen, nur fie in ber stillen Dacht mit Troft und Liebe gu ibm Schweigend legte er feinen Urm um bie Bes fahrtin feines Lebens und hielt fie an feine Bruft ge= brudt, wo bald außerer wie innerer Schmerz beschwich= tigt murbe. Go ftanden die beiden Gatten lange ba und faben ben Sturm über bie Erbe hinfahren und in ben Wolfen jagen. Gie fprachen fein Wort ber Erflarung über Das, mas vorgefallen mar, fein Wort der Entschuldigung. Wozu bedurfte es beffen auch? Berfohnung schloß sie in himmlische Arme. Herz an Berg klopfend, standen sie ba; sie maren eins.

Der Sturm, der mit jedem Augenblicke zunahm, schlug mit brausenden Flügeln an die Thurmuhr, die soz eben zwolf geschlagen hatte. Dumpse Glockenschläge ließen sich vernehmen. Fester drückte der Oberst seine Frau an sich, welche in diesem Augenblicke eine unwillkürliche Bezwegung durchbebte. Sie sah zu ihrem Manne empor. Sein Blick war unbeweglich auf einen Punkt geheftet, und der ihrige, indem er derselben Richtung folgte, verz

blieb balb unverwandt wie ber feinige.

Auf der Landstraße, die man von dieser Seite fast grade vor sich auf eine ansehnliche Entfernung von dem Gebäude sah, bewegte sich ein schwarzer Körper, welcher, während er zum Schlosse hinschritt, mit jedem Augenblicke einen größeren Umfang und eine seltsamere Gestalt annahm. Bald konnte man bei den Strahlen des Mondes untersscheiden, daß er aus mehreren Personen bestand, die auf eine sonderbare Weise zusammengedrängt und gleichsam zussammengefügt, sich sehr langsam, aber gemeinschaftlich vorwärts bewegten. Jest ward er von den Bäumen in der Allee verdeckt — jest erschien er wieder und in größerer Nähe. Mehrere Männer schienen mit Sorgfalt etwas

fehr Schweres zu tragen.

"Es ist ein Leichenzug!" flufterte bie gnabige Frau. "Unmöglich um diese Beit," erwiderte ber Dberft. Immer naber kam bie buftere Daffe. Jest kam fie auf ben Schloßhof herein. Der Wind sauste wild und riß meh= rere Bute von ben Ropfen ber Trager: aber keiner von ihnen entfernte sich, um sie aufzusuchen. Der Bug ging grabe aufs Sauptgebaude los; jest stieg er die Treppen herauf.... so leise, so behutsam; .... Schlage bon: nerten an die Pforte. — Alles verblieb einen Augenblick ruhig und still, die Thure ging auf, und ber Bug schritt ins Saus herein. Dhne ein Wort zu fagen, verließ ber Dberft seine Gattin, ging schnell aus bem Zimmer, bessen Thure er verschloß, und sprang die Treppen hinab. Die Trager hatten ihre Burde zwischen ben Pfeilern im Borfaal niedergesett. Es war eine Bahre. Ein bunkler Mantel bebeckte sie. Mit ungewissen, niebergeschlagenen Die= nen standen die Trager rund herum. "Wen habt Ihr bier?" fragte ber Dberst mit einer Stimme, Die er, wie es schien, mit Gewalt nicht zittern laffen wollte. Dies mand antwortete. Der Oberst trat naher und hob bie Decke auf. Der Mond strahlte durch die hohen gothischen Kenster auf die Bahre herab. Gine blutige Leiche lag barauf. Der Oberst erkannte seinen Sohn. D Baterschmerz! Bedeckt mit ben Klugeln, o Engel bes himmels, euer lachelndes Antlit, blickt nicht herab auf ben Schmerz eines Baters! Erloscht, ihr strahlenden Lichter ber Feste! Romm, finstere Nacht, und verbirg mit beinem heiligen Die Ramilie B. 10

Schleier vor allen Blicken diesen Kummer, der keine Thrä= nen, keine Worte hat. D mochte nie ein menschliches Auge mit einem neugierigen Blicke eines Vaters Schmerz entheiligen!

Edler, unglucklicher Vater! als wir beine Augen sich auf beinen Sohn heften sahen, wandten wir die unfrigen

ab, aber bir galten unfere glubenden Gebete.

Alle Hausleute waren wie ich bei der Unkunft der Unglucksbotschaft in Bewegung gerathen; stumm standen wir Alle um die Bahre herum. Auf einen Wink des Dberften und die Worte: "Ein Wundarzt!" tam Alles in Thatigkeit. Ein Bote ging sogleich nach ber Stadt ab, um einen geschickten, in der Familie bekannten Chirurgen zu holen, und der leblose Korper ward von der Babre gehoben und in ein Zimmer getragen. Die Thranen ber Trager fielen auf ihren geliebten jungen herrn berab. Der Dberst und ich folgten bem langsamen, traurigen Buge. Ich magte nicht, zu ihm emporzusehen, horte aber bie tiefen, rochelnden Seufzer, in benen er mit größter Schwierigkeit athmete. 218 ber Korper auf ein Bett niedergelegt worden, begann man, obgleich ohne Soffnung. eifrig alle Mittel anzuwenden, die zur Wiederbelebung von Dhnmachtigen ober Scheintobten gebrauchlich sind. Die Fuße wurden geburftet, Bruft, Schlafe und Sande mit Spirituosen gerieben. Blut rann noch langsam aus einer Wunde am Ropfe; sie ward verbunden. Mit den Fußen beschäftigt, magte ich einen angstvoll fragenden Blid auf ben Obersten, — wandte ihn aber schnell wieder mit Schau= ber ab. Seine Farbe war die bes Tobes, - ein Krampf hatte seine Gesichtszuge zusammengezogen und entstellt, die Lippen waren hart zusammengepreßt, die Mugen stier.

Auf ein Mal war es mir, als fühlte ich ein leichtes Beben die erstarrten Glieder durchfahren, welche meine Hand berührten; — ich athmete kaum, — es wieder=

holte sich, - ich sah wieder gum Dberften empor.

Die eine Hand hielt er fest an seine Bruft gebruckt,

bie andere führte er an den Mund seines Sohnes. Er ergriff meine Hand und führte sie dahin, — man sühlte einen schwachen Dampf daraus hervorgehen. Leichte Pulszschläge bewegten sich an den Schläsen; ein Seufzer — des wiedererwachten Lebens erster Gruß — hob die Brust und eine matte Lebensfarbe verbreitete sich über das Gezsicht. Der Oberst blickte zum Himmel auf. D mit welz chem Ausdrucke! D Vaterfreude! Du bist es werth, mit dem Schmerz erkauft zu werden!

Schaut, o Engel des Himmels, mit strahlenden Blizchen in sein seliges Baterherz herab! Es ist ein Anblick

für euch!

Jest öffneten sich die Augen des Schlummernden und spiegelten sich in dem våterlichen Blicke, der mit dem hochsten Ausdruck einer angstvollen Freude auf ihm ruhte; einen Augenblick blieben sie so, dann schlossen sie sich sachte wieder. Erschrocken brachte der Oberst seine Hand wieder an den Mund seines Sohnes, um zu ersahren, ob das Athemsholen schwächer würde; da bewegten sich die blassen Lippen zu einem Kusse auf die väterliche Hand, und ein Ausdruck voll Frieden und Versöhnung breitete sich über das Antlit des Jünglings aus. Er fuhr fort, undeweglich mit geschlossen Augen wie ein Schlummernder dazuliegen. Der Athem war schwach, aber leicht, und er machte keisnen Versuch zu reden.

Als die kluge und zärtliche Helene nebst mir an dem Lager ihres Bruders saß, verließ der Oberst dasselbe, um seine Frau aufzusuchen; er winkte mir, ihm zu folgen, und ich sprang die Treppen hinauf, während ich mir in die Backen kniff, um nicht wie ein Todesbote auszusehen. Die gnädige Frau saß unbeweglich, mit gefalteten Händen da; — beim Scheine des Mondes nicht unähnlich einer der bleichen Gestalten von ehemals, die um sich her in stillem Familienkreise vor sich hindlickten. Als wir zu ihr kamen, sagte sie mit stiller Angst: "Etwas ist geschehen! Was ist geschehen? Sagt.... sagt mir Alles!" Mit

bewundernswerther Ruhe, mit inniger Bartlichkeit bereitete der Oberst seine Frau auf den Anblick vor, der sie erwartete, und suchte ihr zu gleicher Zeit einen Troft, eine hoffnung einzufloßeu, die gewiß größer maren, als er sie selbst hatte. Darauf führte er sie ins Krankenzimmer hinab; ohne ein Wort zu fagen, ohne einen Laut von sich zu geben, ohne eine Thrane zu vergießen, ging die ungludliche Mutter ju ihrem Sohne, ber mir jest bem Tode naher schien, ale vorher. Der Dberft ftand am Ruße bes Bettes und behielt noch seine mannliche, fraftige Sal= tung bei; als er aber fah, wie feine Frau ihr Haupt auf das blutige Kissen ihres Sohnes niederlegte und mit dem gangen unbeschreiblichen Ausbrucke der Mutterliebe und des Mutterschmerzes feine blaffen Lippen fußte, und die ungewöhnliche Aehnlichkeit biefer beiben Gefichter noch treffender wurde, unter bem traurigen Tobesschatten, ber fast auf beiden gleich ruhte, da beugte er sein Haupt, barg sein Untlit in seinen Banben und weinte wie ein Rind. Ach, wir weinten Alle bitter. Es schien uns, als wurde ber Funke von Hoffnung, ber erst aufgelobert mar, wieber erloschen - und es fiel Niemand ein, daß die Mutter ben Sohn überleben werbe.

Und bennoch — ihr irdischen Sorgen, zehrender Schmerz, scharse Schwerter, die ihr der Seele Innerstes durchdringt, — ihr tödtet nicht! Des Lebens wunderbarer Keim kann selbst aus der Trauer Nahrung ziehen, — kann, dem Polypen gleich, zerstückelt werden und wieder zusammenswachsen und fortdauern — und leiden. Trauernde Mützter, Gatten, Bräute, Töchter, Schwestern, — weibliche Herzen, welche die Sorge immer am tiefsten trifft und bricht, — ihr bezeugt es. Ihr habt eure Lieblinge sterzben sehen — glaubtet, mit ihnen zu sterben — und lebet doch, — und könnet nicht sterben. Über was sage ich? — wenn ihr lebt, wenn ihr Ergebung haben könnt, zu leben, — ist es nicht darum, weil ein Hauch aus höheren Regionen in eure Seelen Trost und Kraft ges

gossen? Kann ich daran zweiseln und an Dich benken, edle Thilda R... trauernde Braut des edelsten Mannes! Du hattest seinen letzten Seufzer empfangen, — mit ihm hattest Du Alles auf der Erde verloren — Deine Zustunft war finster und freudenleer — und dennoch warst Du so ergeben, so mild, so freundlich, so gut! Du weintest — sagtest aber trostend zu theilnehmenden Freunden: "Glaubt mir — es ist nicht so schwer!" D da ward man inne, daß es einen Trost gibt, den die Erde nicht gewährt. Und als Du, um Deinen Schwerz zu zerstreuen, sagtest: "Ich will durch meinen Gram ihn nicht beunruhigen," wer konnte da daran zweiseln, daß er, um dessen Glückseligzkeit jenseits des Grabes Du noch besorgt warst, Dir nahe war, Dich noch mit seiner Liebe umgab und Dich stärkte und tröstete:

"Und es erschien ihr ein Engel vom himmel und

startte sie."

Geduldige Leidende! Heil euch! Ihr offenbart Gottes Reich auf Erden und zeigt uns ben Weg zum Himmel. Aus dem Dornenkranze auf euern Häuptern sehen wir

ewige Rosen hervorsprießen.

Aber ich kehre zu der trostlosen Mutter zurück, die der erste unerwartete Schlag des Unglücks überwältigte. Sie erholte sich — um eine lange Prüfungszeit zu durchs wandern, — denn lange schwankte ihr Liebling zwischen Leben und Tod. Ihr selbst fehlten Stärke und Entschlossseheit, um ihn recht zu pflegen. Wäre nicht Helene gewesen; — wäre nicht der Oberst gewesen, und wäre (ich schäme mich fast es zu sagen) ich nicht gewesen, so — aber jeht waren wir Alle da und badurch (und durch Gottes Snade) blieb der Cornet am Leben.

In Zeiten der Trauer und der Sorgen vereinigen sich die Seelen. Wenn außere Widerwartigkeiten auf uns hereinstürmen, — dann schließen wir uns aneinander, und die schönsten Blumen der Freundschaft und Ergebenheit wachsen meist von den Thranen des Schmerzes begossen

auf. Innerhalb der Familie vertilgt mehrentheils ein gesmeinschaftliches Unglück alle kleinen Streitigkeiten und Miss-helligkeiten, um alle Gemüther, alle Interessen in einen Punkt zu vereinigen. Besonders wenn der Tod ein geliebztes Mitglied bedroht, da schweigen alle Mistone im Fasmilienkreise, da bewegen blos harmonische wenn auch trauzrige Gefühle alle Herzen, stimmen alle Gedanken und bilzden einen Mohnkranz des Friedens, in dessen Schooß der geliebte Kranke ruht.

Nach dem Ereigniß mit dem Cornet Karl und wah=
rend der Dauer seiner Krankheit war alles Unbehagen, alle
Spannung in der Familie H. verschwunden; alle Sorgfalt, alle
Sefühle, alle Gedanken vereinigten sich um ihn; und als sein
Leben außer Sefahr war, als er zu genesen begann — o
wie lebhaft empfand man da nicht, wie sehr man einan=
der liebte — und fühlte nun ein so unbeschreibliches Be=
dürfniß, einander glücklich zu machen, — wie fürchtete
man nicht, auf irgend eine Urt den klar werdenden Him=

mel zu trüben.

Es war innig rührend, zu sehen . . . Aber ich begreise nicht, was mich heute anwandelt, daß ich so grundzührend sein, — und meine Leser zum Weinen bringen will, sowol über meine Sorgen wie über meine Freuden, — als sielen nicht der unnothigen Thränen genug in die Urnen der Emsindsamkeit, — oder als wäre ich selbst bei der Familie G. grundängstlich geworden. Laßt uns daher eine eilige Visite bei der Familie D. machen und sehen, ob wir es dort nicht etwas munterer haben können. Verzmöge meines Zauberstads (der elendesten Gänseseder auf Erden) versehe ich uns jeht, nämlich meine Leser und mich, auf einen Augenblick nach

## Löfstaholm.

Es war Frühstücksstunde. Der Tisch war mit Leuten vollbesetzt. Auf dem Tische standen Bowlen und es wurden

Gesundheiten vorgeschlagen.

"Hol mich der Tausend!" sagte eine Stimme (welche der Leser vielleicht wieder erkennt), "habe ich nicht Lust, noch einmal dis zum Grund auf Fräulein Elenorens Gesfundheit zu trinken!"

Seine hocherrothende Nachbarin sagte freundlich mar-

nend: "Was wird Julie S. dazu fagen?"

"Julie H.? Ich kehre mich, hol mich der Tausend, wenig an Das, was Julie H. sagt . . Fraulein Julie mag zusehen, wie sie mit ihren Launen zurechte kommt. Es könnte mir einfallen, hol mich der Tausend, ihr eines Tages den Verlobungsring zurückzuschicken, . . . ja . . ja! . . . "

"Stal \*) - Arwid!" Schrie Lieutenant Ruttelin,

"Stål für selbståndige Manner!"

"Und für ihre Anerkenner!" schrie ber kleine Lord Byron. "Ich meinte Anerkennerinnen," flusterte er Eleosnoren zu, "aber es paßte nicht — des Reimes halber — verstehst Du?"

<sup>\*)</sup> Skäl ist die beim Gesundheittrinken in Schweden gebrauch= liche Formel. Anmerk. des Uebers.

"Ei, das kummert mich wenig," antwortete sie.

"Lieutenant Arwid! Lieutenant P. Ich habe die Ehre, Ihre Gesundheit zu trinken!" rief der Gutsbesitzer Herr D. "Und ich, und ich, und ich!" wiederholten mehrere Stimmen.

"Schenke das Glas Deines Nachbars voll, Eleonore!"
"Meine Herren und Damen! Ich proponire eine Ges sundheit auf Lieutenant Arwid's Braut, . . . daß sie sich bes sinnen — und ihn wieder zu Gnaden annehmen moge . . ."

Chor. Ja, baß 3. sie ....

Gine Stimme. Meine Herren und Damen! ... hol mich der Tausend ... meine Herren und Damen — das ist Etwas, wonach ich, hol mich der Tausend, wenig frage. Ich habe große Lust, sie nicht wieder zu Gnaden anzunehmen — ich ... sondern ... sondern ... ihr den Verlobungsring zurückzuschicken ... hol mich der Tausend!

Chor. Stal für selbständige Manner! Stal für

Lieutenant Arwid!

"Und Stäl für Mädchen ohne Launen! Stäl für meine Eleonore und ihre Schwestern!" rief Herr D.

Chor. Stål! Stål!

"Wohl! Wohl! . . . " fügte mit einer Grimasse der kleine Lord Byron hinzu.

## Thee und Souper.

Sch hatte soeben die Ehre, meine Leser bei einem kleinen Dejeuner zu sehen; ich werde mir jest die Ehre ausbitten, sie mit einem kleinen Souper bewirthen zu dürsen. Na, na, erschreckt nur nicht! Es wird nicht groß, nicht prunstend, nicht wie eine Auswartung bei Seiner Ercellenz Ennui und wird Euch nicht bis über Mitternacht in was

chender Dein erhalten.

Ich becke einen kleinen Tisch in dem blauen Cabinete auf Thorsborg. Mitten auf den Tisch hat Helene einen großen Korb mit Weintrauben gestellt und ihn mit Astern, Levkojen und mehreren Blumen umkränzt, die sich noch unter den blassen Strahlen der Herbstsonne särben. Um die glänzende Bacchuskrone sind jene einfachen Gerichte ausgebreitet, die man in der Sage von Philemon und Baucis sinden kann, sowie in allen Idyllen, wo die Rede auß Soupiren kommt. Ich vergeude daher kein Papier mit Aufzählung von Milch und Rahm und ans dern Schäfergerichten\*). Die gnädige Frau würde es

<sup>\*) &</sup>quot;Aj! Gott sei mir gnädig!" Fällt mir jest eben ein, daß Baucis, als sie unerwartete Gäste bekam, lief, um zu beren Be-wirthung ihre einzige Gans zu opfern! Und ich — die ich eine Menge Souper=Gäste eingelaben habe — ich kann ihnen weder mit Gans, noch mit Kalb noch Truthahn auswarten! — Ich schme mir die Angen aus dem Kops!

vielleicht nicht vergeben, daß ich eine Schussel mit Honigkuchen, aus denen ein aromatischer Saft strömte, so ganz mit Stillschweigen übergehe, sowie eine große Torte mit Pflaumenfüllung (bei deren Zubereitung sie selbst mit Hand angelegt hatte) — leichter und leckerer und delicater, als man...der Oberst behauptete zwar, daß, nachdem er ein Stückhen gegessen, es ihn etwas schwer im Magen drückte, — aber (wie die gnädige Frau auch etwas un= willig sagte) "man weiß nicht, was die Leute zuweilen

brudt. Die Manner haben recht curiofe Ibeen."

In bem Augenblick, fur ben ich mir bie Aufmerksam= keit ber geneigten Leser ausbitte, borte bie gnabige Frau grabe auf, jum funften Dale von bem Stopfel einer Wasserslasche einen Fleck abreiben zu wollen, ber sich zu= lett als eine Eigenheit im Glase selbst, und baber leider als unentfernbar auswies. In dem burch eine Lampe erhellten Zimmer versammeiten sich allmälig Julie (ohne Berlobungering), Professor &., ber Magister mit ben Boglingen, und zulest trat in der Mitte zwischen feinem Ba= ter und Selenen Cornet Rarl herein, ber feit feinem Sturg vom Pferde zum ersten Male sich bem Familienkreise während ber Abendstunden anschloß. Die gnabige Fran ging ihm mit Thranen in ben Augen entgegen, tufte ihn und gewährte sich keine Ruhe, als bis sie ihn ins Sopha niedergeset hatte zwischen ben Dberften und fich, bequem gegen weiche Rissen angelehnt, die sie auch um seinen Ropf auf eine Beise aufstellen wollte, wie sie nur mit Bulfe von geflügelten Cherubs hatten fteben konnen. Much betrachtete ber Oberst mit heimlicher Schabenfreube und einigen lakonischen: "Aj, aj!" wie die Riffen rechts und links herunterrasselten. Die gnabige Frau versicherte, daß ber Dberft barauf blase. Als sie es einigermaßen, wie fie es wollte, bekommen hatte, faß fie fchweigenb ba und betrachtete mit einem gartlichen, wehmuthigen Lächeln bas blaffe Untlit ihres Sohnes, während Thranen, die sie selbst nicht mertte, langsam über ihre Wangen herabschlis

chen. Der Oberst sah sie mit einem mild ernsten Blicke so lange an, daß sie von dem Ausdruck desselben zur Ausmerkz samkeit auf sich selbst geweckt ward, und sie überwand sogleich ihre Rührung, um nicht die Ruhe ihres kranken

Lieblings zu ftoren.

Es war angenehm zu sehen, wie die kleinen Dicken mit offenem Munde und lüsternen Blicken dem kranken Bruder von den guten Sachen hintrugen, die Helene bei Tische vorlegte, und wie es ihnen so unbeschreiblich schwer ward, den Teller von sich zu lassen. Julie lag auf den Knien neben ihrem Bruder und wählte von einer Schüssel, die sie aufs Sopha gestellt hatte, die größten und schönssten Trauben aus, um sie ihm zu reichen.

Ich hatte wol Lust gehabt, den Professor L. zu frazgen, welches Buch er so andächtig und aufmerksam lese. Er hatte entweder geantwortet: "Julie", oder er ware etwas verlegen geworden und hatte das Titelblatt des Buches aufgeschlagen; welches recht verdächtig ausgesehen hatte, nämlich — was das Lesen im Buche betraf.

In den Blicken des größten Theils der kleinen Gesfellschaft lag diesen Abend etwas ganz Ungewöhnliches,—eine Spannung, eine Lebendigkeit, mit einem Worte etwas gleich Dem, was in den Augen der Kinder funkelt, wenn sie am Weihnachtsabend auf die Ankunft des Weihnachts-bockes warten.

Cornet Karl allein war niedergeschlagen und still; der gleichgültige, matte Ausdruck seiner Augen zeugte von einem freudeleeren Herzen, und obgleich er freundlich und mild alle die Zärtlichkeitsbezeigungen erwiderte, womit er überhäuft wurde, lag doch etwas so Trauriges selbst in seinem Lächeln, daß es neue Thränen in die Augen der gnädigen Frau herorlockte.

Unterdessen ging der Magister und sischte nach Jez mandem, der Schach mit ihm spielen wollte. Er hatte mehr als ein Mal alle Schachsiguren auf dem Bret aufgestellt und umgestellt, und wenigstens sieben Mal gehustet, um eine Art Signal zu geben, daß streitlustige Gegner sich jest anmelden könnten: als aber kein Streitlustiger sich blicken ließ, zog er selbst auf einen Areuzzug aus, um sie aufzusuchen und herauszusordern. Prosessor L., der sich zuerst mit einer Herausforderung bedroht sah, steckte die Nase so tief ins Buch hinein, daß der Magister den Muth verlor, hier einen Versuch zu wagen, und sich an Julie wandte, — die nach dem andern Ende des Zimzmers hinslog.

Darauf wollte er sich an Helene wenden, — aber sie war mit dem Serviren so beschäftigt; — jest kam er

mit entschlossener Miene grade auf mich zu.

"Ich muß," sagte ich, "einmal nachsehen, ob wir heute Abend Mondschein haben." (Wir hatten den letten Tag

im abnehmenben Monde.)

Der arme Magister warf zuleht mit einem tiesen Seufzer den Blick auf die kleinen Dicken, welche grade mit der Torte beschäftigt waren, und ermahnte sie, sich zu beeilen, weil er ihnen den Gang der Schachsiguren zu zeigen beabsichtige.

Der Oberst, der seinen Thee blies und lachelnd die Bewegungen in der kleinen Gesellschaft betrachtete, erhob jest seine Stimme und sagte, indem er jedem Worte eine

ungewöhnliche Betonung gab.

"Ich habe heute erzählen hören, daß unser Nachbar, Lieutenant Arwid P., bei Fräulein Eleonore D. Trost für die Unbeständigkeit eines andern jungen Fräuleins suchen (und auch finden) soll."

D, wie Julie errothete! Professor & ließ sein Buch

zu Boben fallen.

"Ich glaube," fuhr der Oberst fort, "daß dies sehr gut werden kann. Eleonore D. ist, glaube ich, ein versständiges Mädchen, das mit sich im Klaren ist und Ansbere aufs beste zu behandeln versteht. Arwid P. ist eine gute Partie für sie, und sie eine gute Partie für Arwid. Ich wünsche ihnen alles mögliche Glück!"

"Ich auch!" sagte Julie halblaut und schmiegte sich an ihren Vater, entzückt darüber, in seinen Worten eine Billigung der Auflösung ihrer Verlobung zu sinden. Sie sah ihn eine Zeitlang mit einem Ausdrucke an, in welzchem Hoffnung, Freude, Zärtlichkeit und Zweisel wechselzten; als aber sein Blick voll väterlicher Milde ihr entzgegenlächelte, schlang sie ihre Arme um seinen Hals und gab ihm mehr Küsse, als ich zählen konnte.

Professor L. schlug die Arme um sich selbst (vermuthe lich im Bedürfniß, Jemanden zu umarmen) und betrache tete die schöne Gruppe mit einem Blicke . . . o, wie be-

redt ift zuweilen ein Blid!

"Gib mir ein Glas Wein, Beate!" rief der Oberst, "— ich will eine frohliche und freudebringende Gesundheit trinken. Ein Glas schwedischen Wein, das versteht sich!"

(Freundlicher Lefer! er meinte Beerenwein - von

mir bereitet. Berzeihe diese fleine Prahlerei.)

Ich schenkte bem Dberften ein.

"Deine Gesundheit, mein Sohn Karl!" rief er mit

strahlendem Blick.

In demselben Augenblick erklang ein schöner harfen= accord harmonisch aus bem anstogenben Bimmer. Ein elektrischer Stoß schien burch alle in unserem 31mmer befindliche Personen zu fahren, und eine Art Illumination entzündete fich in Aller Augen. Der Cornet wollte auffpringen, marb aber von feinem Bater, ber feinen Urm um ihn gelegt hatte, jurudgehalten, mahrend bie anabige Frau in Angst über seine fichtlich heftige Gemuthebemegung mehr Eau de Cologne über ihn ausgoß, als billig und angenehm war. Auf diesen Harfenaccord folgte ein anderer, und wieder ein anderer. Go ergoß sich allmalig, gleich den Wohlgeruchen an einem Fruhlingsmorgen, ein entzudender Strom iconer und reiner Melobien, welcher bald stieg bald sich senkte mit unendlicher Lieblichkeit und fo wohlthuend bis jum Innersten bes Bergens brang, daß man hatte sagen konnen, die Finger eines Engels berührten alle Saiten besselben. Mit biesen Tonen vereinigte sich bald ein noch mehr bezaubernber. Eine junge weibliche Stimme, rein, klar und lieblich, die im Anfang zitterte, aber nach und nach immer mehr Sicherheit und immer mehr hinreißenden Ausbruck gewann, sang:

"Als einst Dein Herz ein andres fand, Denkst Du der Stunde noch? Des Lebens Feld beglanzend, brannt' Die Liebesslamme hoch.

Es ist so süß, es ist so licht, Die Welt sie ist so schön! Jedwed'r Gedanke glühend spricht Des Dankes brünstig Flehn.

Kam dann und riß die bittre Stund' Das herz vom herzen fort, Und schmerzlich flog von Mund zu Mund Ein bebend Abschiedswort:

Leb wohl, leb wohl, o Erbenfreud! Leb wohl, o Glückes Muth! Doch jest laß fahren Sorg' und Leid, Sieh, jest ist Alles gut!

Sieh, die Geliebte ist Dir nah, Sie, selig mit entzücktem Sinn, Harret Deiner und slüstert da: Auf ewig bin ich Dein!"

Was that der Cornet unterdessen? In seinen Augen bliste ein Feuerwerk der Freude und des Entzückens. Seine Füße bewegten sich, er streckte seine Arme aus; aber von dem Arme seines Vaters, von seinen Bitten und Blicken zurückgehalten, konnte er von dem Sopha nicht aufkommen. Auch beruhigte sich seine Seele während des Gesanges; Gesühle stiller Seligkeit schienen sich derzselben zu bemächtigen, und er sah zur Decke empor mit einem Blicke, der den Himmel offen zu schauen schien.

Die gnabige Frau, die mittlerweile hinausgegangen war, tam beim Aufhoren des Gesanges wieder herein und führte

an der Hand die bezaubernde Sangerin — — bie engel=

schone — — Herminia.

Der Oberst stand auf und ging ihnen entgegen. Mit wahrhaft väterlicher Zärtlichkeit umarmte er das reizende Wesen und stellte sie feierlich der Gesellschaft als seine

vierte, geliebte Tochter vor.

Moge Niemand es dem Cornet verdenken, daß er nicht sogleich aussprang und sich vor seiner Geliebten auf die Knie warf. Er konnte es wirklich nicht. Das Gesfühl hinreißender Seligkeit war zu stark für seine ermatteten Kräfte, — und eine augenblickliche Ohnmacht besiel ihn in dem Augenblicke, wo er an der Hand seiner Mutter das geliebte Wesen eintreten sah, das er auf immer sür sich verloren geglaubt hatte. Die gnädige Frau leerte nun ihre ganze Eau de Cologne-Flasche rein über ihn aus.

Als er die Augen wieder aufschlug, begegneten sie denen Herminia's, die voller Zärtlichkeit und Thränen auf ihm ruhten. Der Oberst nahm die Hände der jungen Liebens den und vereinigte sie. Die ganze Famile schloß einen Kreis um die beiden Glückseligen. Worte wurden nicht gesprochen, aber diese Blicke, dies Lächeln voll Liebe und Glückseligkeit — o wie viel besser sind sie nicht als Wortel

# Vermuthlicher Chor von meinen Cesern.

"Aber wie! Aber was? Aber warum? Aber wann?

Aber wie kam es, wie ging es ju?"

Ich werde die Ehre haben, methodisch und der Ordenung gemaß, wie es einer Hausrathin geziemt, darüber meine

### Erklärung

abzugeben. — Wenn ein Gelée in der Zubereitung beis nahe fertig ist, so schlägt man Eiweiß hinein, um es (wie es in der Kunstsprache heißt), zu "klären". So auch, wenn ein Roman, eine kleine Erzählung oder ein anderes literarisches Gemisch der Vollendung nahe ist; dann schlägt man eine Auseinandersetung oder Erklärung hinzu, um den trüben Bodensatzt klar zu machen; und diese hat gezwöhnlich viel von den Eigenschaften des Eiweißes, nämlich daß sie zäh und zusammenhaltend, klar und klarmachend und ziemlich geschmackloß ist.

Ich sehe schon, welche Gesichter hier über mein Eisweiß-Capitel geschnitten werden, und bin selbst etwas uns ruhig und angstlich über dasselbe, wie über alles Zähe; ich glaube daher, ich thue am besten, anstatt meiner eignen gedrechselten Worte, meinen Lesern eine Unterhaltung mitzutheilen, die an einem schönen November-Nachmittage

zwischen Madame D. und Madame Wellander stattsand, welche ihr sowie der ganzen Gegend Neuigkeits = und Anszeige = Blatt war. Um jedoch zu verhindern, daß meine Leser von den Irrthumern und Fehlschlussen der beiden Damen verleitet werden, will ich (ihnen Beiden undewußt) einen Soufsleur auf die Bühne bringen, das heißt einen Hauch vom Geiste der Wahrheit, welcher, er möge nun über das Feld der Weltgeschichte oder durch die kleinste Thürspalte des häuslichen Ledens einherziehen, immer ein wichtiges, nie zu theuer erkaustes Hüssemittel ist. Mein Soufsleur ist übrigens darin demjenigen unähnlich, der beim königlichen Theater angestellt ist, daß er nicht die Schauspieler, sondern das Auditarium auf die rechte Spur bringt. Aber zur Sache!

#### Die Scene ist auf Lovstaholm in Madame D's Cabinet.

(Madame D. fist bei ihrem Nachmittagskaffee, Madame Mellander tritt ein.)

Madame D. Nun meine liebe Madame Mellander, na endlich willkommen! . . Ich habe wenigstens eine halbe Stunde gewartet. Der Kaffee ist beinahe kalt . . . ich muß ihn gewiß aufwarmen lassen . . .

Mabame M. Gott behute! meine gnabige Frau . . .

falt ober warm, ift mir gang gleich.

Madame D. (während fie einschenkt). Nun, Madame

Mellander, nun · · · mas gibt's Neues?

Madame M. Ja, meine gnadige Frau, jest bin ich Gott sei gelobt, mit Allem im Klaren . . . Noch ein Studchen Zucker, wenn ich bitten barf . . .

Mabame D. Nun, so erzählen Sie, erzählen Sie! Ich habe sagen hören, daß bas kleine Waldschnabelchen

dort, — Herminia, als eignes Kind in der H.schen Fa= milie aufgenommen worden sei .... daß sie und der Cornet verlobt seien, und daß es bald Hochzeit geben wird.

Der Souffleur. "Erst in brei Jahren," sagt Dberst H. Der Cornet soll erst reisen und sich in der Welt um= sehen; und Herminia (sagt die gnädige Frau) muß erst die schwedische Landwirthschaft lernen, und dazu hat sie wol drei Jahre nothig.

Madame M. Es war mir, als ob Jemand hier

in ber Rabe etwas sagte — find wir allein?

Madame D. Keine Christenseele kann uns horen. Madame M. Nun, da werde ich Ihnen, meine gnäbige Frau, eine schreckliche Geschichte erzählen, · · · aber sehen Sie, · · · ich will nicht, daß es heißen soll, ich hatte es gesagt · · · ·

Madame D. Keine Christenseele soll es erfahren.
(Der Souffleur zischt).

Mabame M. Nun wohlan! Es verhält sich so. Die jetige Baronin K. war anfangs im Auslande mit einem schwedischen Edelmanne verheirathet, der etwas auf Stern - · · hieß — und hatte mit ihm eine Tochter — grade das hübsche Ding da — die Herminia, um welche sich weder Vater noch Mutter viel bekümmerten, — denn sehn Sie! sie hatten einen Sohn haben wollen, und das Mädchen soll schlechte Tage zu Hause gehabt haben. Nu - · indessen kannt Baron K. dorthin - · · nach Taljen - · · · oder wie das Land heißt, und bekommt die schöne Frau — Herminia's Mutter — zu sehen, wird ganz rasend verliebt in sie, und sie ward sterbensverliebt in ihn. Das merkt der Mann - · · es wird ein schrecklicher Larm im Hause, und zwischen den beiden Herren kommt's zur Schlägerei.

Der Souffleur. Duell!

Madame M. Das Ende bavon war, daß ber Baron das Land verlassen mußte. Jest kam er nach Schwe-

ben gurud und führte bort eine Zeitlang ein gottlofes Les ben, spielte und schwelgte fo, baß feine Bermogensum= stande in Unordnung geriethen. Da erfahrt er eines Tages, daß ber Mann der schonen Frau bort im Auslande gestorben sei, - und auf der Stelle reift er ab und bentt eine hubsche Frau zu bekommen und mit ber hubschen Frau Geld, um feine Schulden zu bezahlen. Run - er halt um die Witme an — sie gibt ihm ihr Jawort verheirathet fich mit ihm im Geheimen, benet nachher bas für Berzeihung von ihrem alten Bater zu erhalten, aber er (ein reicher und vornehmer Patron) wird barüber gang wuthend und enterbt fie. Ja - Die Neuvermahlten hatten nun nicht bas Minbeste zu leben, bort in ber Fremde. Na - ba tommen fie benn hubsch hierher und in bemfelben Momang macht ein Sandelshaus bante= rott, in bem Baron R. ben gangen Rest seines Bermos gens gehabt haben foll, - und jest überliefen ihn bie Creditoren von allen Seiten, -- und er mußte sich formlich vor ihnen versteden, und deshalb wohnte er in dem Walbhauschen bort und wollte weder Hund noch Kage feben, - und kamen zufällig Leute babin, fo war er wie ein toller Stier so arg, — und war auf seine Frau bose, von der er glaubte, daß sie bie Leute hingelockt hatte. Ja - es soll ba ein ungluckseliges und elendes Leben gemesen sein.

Madame D. Aber wie kam benn ber junge H.

dahin?

Mabame M. Ja, das mag Gott wissen! - . . ich habe nicht dahinter kommen können, . . . aber hin kam er — und die beiden jungen Menschen verliebten sich in ein= ander. Fast zu derselben Zeit kommt auch der schöne, reiche Fideicommissarius G. dahin und verliebt sich in die kleine Herminia.

Madame D. Das ist ganz unbegreislich! Das Mädchen ist ja gar nicht schon · · · keine fraicheur, kein

Colorit. . . . .

Madame M. Ach! was ist sie neben ben süßen Frauleins D.? — wie ein Radischen neben rothen Ruben.

Mabame D. (beleidigt). Madame M., Sie meinen vermuthlich Rosen?

Der Souffleur. Gichtrosen.

Madame M. Ja, — ganz so meine ich · · · es versteht sich. Wo war ich eben? Uh, ich hab's. Nun · · ber junge H. verreiste mittlerweile und blieb den ganzen Sommer fort, und der Fideicommissarius ging besständig zu H's. und machte sich bei. Eines Tages, da freit er — und was meint man wol? Herminia will ihn nicht haben und gibt ihm gradezu einen Korb. Nu, da soll's einen karm im Hause gegeben haben.

Madame D. Das Madchen fam mir immer wie

eine romaneste Marrin por.

Madame M. Auf ben Berbst brangen alle Credi= toren Baron K.s und wollen Geld haben ober ihn ins Gefangniß steden. Sehn Sie, meine anabige Frau, bie Sache ist bie: er foll sich ben Sommer über heimlich in Stocholm aufgehalten, gespielt und gewonnen und damit' theils ben Saushalt bestritten, theils die Glaubiger eine Beitlang aufgehalten haben. Aber auf ein Dal mandte fich bas Blud, und er tam ichredlich ins Gebrange. Da ichwur er einen theuern Eib und fagte zu bem jungen G .: "Bes zahlen Sie für mich sogleich zehntausend Thaler — und Sie erhalten herminia jur Frau." Und er antwortete: "Gobald sie meine Frau wird, bezahle ich die Summe augenblick: lich." Erst wollte nun ber Baron herminia einschüchtern, bamit sie ihr Jawort gebe. Aber es gelang nicht. Da warf er sich vor ihr auf die Knie und bat, und die Baronin that baffelbe - und bas Mabchen weinte und fagte nur: "Gebt mir noch brei Tage Bebentzeit." Die Eltern wollten nicht, mußten aber nachgeben; und wahrend biefer Beit ichrieb fie an Cornet S., bag er Sals über Ropf nach Sause tommen mochte . . . .

Der Souffleur. Richt so gang wortgetreu.

Madame M. ... baß er die Gelbsumme bezahlen mochte und sie bann zur Frau erhalten wurbe.

Der Souffleur. Go ichrieb fie nicht.

Madame D. Ein intrigantes Stück! Madame M. Ja freilich! Nun ... ber Cornet tommt gang außer sich nach Hause, will von seinem Ba-

ter Gelb haben, ber aber ... Rein fagt ...

Mabame D. Ja, ja! ber Alte foll geizig fein. Das Uebrige weiß ich. Es tam zum Wortwechsel zwi= schen Bater und Sohn. Die Dberftin tam dazu und fie fagten einander Gottifen.

Der Souffleur. Kalfc!

Mabame D. Ja, es gab ein gehöriges Familien= Krafeel. Der Cornet ritt besperat von bannen, tam gum Waldplatchen, fand die R.s verreift, ward wie unfinnig, ritt ben ganzen Tag bin und her und traf zulest einen Befannten, ben er herausforberte.

Der Souffleur. Kalsch!

Madame D. Ja ... und ward in der Nacht als tobt zu feinen Eltern beimgetragen. - Aber mobin bat:

ten R.s sich begeben?

Madame M. Das verhält sich so. Es kamen Leute, die Baron R. positiv festnehmen wollten. bestürmten er und die Baronin herminia mit Bitten, fo baß sie in ihrer Bergensangst zu Allem Ja sagte. Der Fibeicommissarius sprach mit ben Glaubigern und versprach sie in einigen Tagen zu bezahlen. Und so führt er herminia nach Stockholm, um fich dort am folgenden Sonntag ein für alle Mal aufbieten und balb barauf trauen zu laffen; Alles sollte im Stillen und in Gile vor sich gehen; benn Allen, besonders bem Sibeicommiffarius, mar vor bem jungen S. bange.

Madame D. Aber wie kam es, bag aus ber Soch=

zeit nichts ward?

Mabame M. Ja, weil Herminia krant und beis nahe halb verruckt ward, wie die Clementing in Grand: son — (ein Roman, wie Sie wissen, gnäbige Frau) — und sie war auf dem Wege, ihrem Leben ein Ende zu machen.

Der Souffleur. Falsch! Madame D. Wie gottlos!

Madame M. Da ward ihre Mutter angstlich und ließ den Obersten H. kommen, mit dem sie früher sehr bekannt gewesen sein soll.

Der Souffleur. Falsch! falsch! falsch!

Da der Souffleur von den drei Redenden Derjenige zu sein scheint, welcher den Gang des Stückes am besten kennt (vermuthlich weil er das Manuscript in der Hand halt), so mag er allein auf die Bühne vortreten und die Sache auseinandersesen.

Der Souffleur. Meine Herrschaften! die Sache ist bie: Berminia's Seelenleiden, unter welchem fie lange ge= tampft hatte, brachte wirklich mahrend ber entscheibenden Tage eine stilles Irrsein bei ihr hervor, welches Alle, die fie umgaben, erschreckte. Genserich G., der in Stockholm erfuhr, wie verzweifelt R.s Ungelegenheiten standen, und der Herminia's Widerwillen gegen ihn deutlich merkte, jog fich aus bem Spiele und verschwand auf ein Mal, ohne daß man wußte, wohin er sich begeben hatte. Baron R. sah balb ein, daß ihn nichts vom Untergange retten konne, und beschloß, zu entfliehen — und seine Frau, ihm zu folgen. In biefer Beit der hoffnungelofigkeit ging ben beiben Gatten ein neuer Stern auf. — Sie naherten sich ein= ander - fie weinten zusammen; - über bas Berfloffene ward der Schleier der Bergessenheit gesenkt, - sie ges lobten, einander auf der muhevollen Wanderung zu ftu-Ben - die frühere Liebe erwachte und ließ sie ahnen, daß, wenn fie das Feuer berfelben bewahrten, fie auch in ber Diefe bes Glende einige Gluckfeligkeit murben finden konnen.

Das Herz der Baronin, dessen Eis das Leiben gebrochen zu haben schickfale berselben, mit ihren unglücklichen Elztern die Welt zu durchirren, als eine Beute der Noth und des Elends. Eines Abends saß sie da und betrachztete das schöne, blasse, von Gram und Gemüthsleiden verzehrte Mädchen, das jest in einem stillen Schlummer lag; sie fühlte ihr Herz brechen, und ihren Stolz unterzbrückend, ergriff sie die Feder und schrieb folgende Zeilen

an die Oberstin S.

"Eine verzweifelte Mutter ruft die Barmherzigkeit einer Mutter an. In vierundzwanzig Stunden werde ich Stockholm verlaffen, um aus Schweden zu fliehen. Tochter kann und will ich nicht mitnehmen. Ich will sie nicht eine Beute bes Elends werden feben, - benn bas Elend ist es, bem ich entgegen gehe. Ihr achtungswer= ther Charakter, Die Gute, welche ich felbst aus Ihrem Ungefichte habe leuchten feben, haben mir ben Muth gege= ben, mich mit dieser Bitte an Sie zu wenden ... (o borten Gie sie boch von meinen gitternden Lippen ausfrechen - faben fie in meiner Bruft das zerriffene und auch reuevolle Mutterherz - Sie murben mein Fleben erhoren): nehmen Sie, nehmen Sie mein Rind in Ihr Saus, in Ihre Familie auf! aus Barmberzigkeit nehmen Sie es auf! Nehmen Sie meine herminia in Ihren Schut — nehmen Sie sie als Kammermadchen für Ihre Tochter - bazu wenigstens mochte wol Marchese Uza= vello's Enkelin fur paffend angesehen werden konnen. Sest ist sie schwach und frank - schwach an Korper und Ge= muth, jest taugt sie nicht zu Bielem ... aber haben Sie Gebuld mit ihr . . Ach! ich fühle es - ich werde bitter - und ich mußte bemuthig fein! Bergeben Gie mir! und wenn Sie mich von Berzweiflung retten wollen so eilen Sie — eilen Sie wie ein Engel des Trostes hierher und schließen Sie mein beklagenswerthes Rind in Ihre schützenden Arme. Dann werde ich Sie fegnen

und für Sie beten; o! mochten Sie niemals einen Augenblick haben, so bitter wie biefer!

Eugenia 2 ... "

Diesen Brief erhielt die Oberstin H. einige Tage nach dem Unglücksfalle ihres Sohnes. Sie zeigte ihn dem Obersten. Die beiden Gatten reisten sogleich nach Stocksholm, — und kehrten mit Herminien zurück, welcher sie von dieser Zeit an elterliche Liebe erwiesen, und welche bald in diesem Elemente des Friedens und der Liebe, das sie umschloß, so schön und freudig aufblühte.

(Der Souffleur geht ab, um Beate Alltäglich Plat zu machen, bie redelustig aussieht).

Wenige Personen auf der Schaubühne des Lebens lieben die stummen Rollen. Ein Jeder will doch gerne in seiner Ordnung vortreten und etwas sagen, wenn auch nichts Anderes als: "Ich heiße Peter" — oder "Ich heiße Paul; seht mich an! oder hort mich an!" und da ich, Beate Alltäglich, mir nicht das Unrecht anthun will, bez scheidener zu erscheinen als ich bin, so trete ich wieder vor und sage: "Hort mich an!"

Baron K. verschwand ploglich mit seiner Frau aus Schweden. Sie nahmen ihren Weg nach Italien, wo die Baronin noch einen Versuch machen wollte, ihren Vater zu versöhnen. Sie erwarteten, auf dieser Reise mit allen den Schwierigkeiten kämpsen zu mussen, welche Mangel und Armuth erzeugen können; aber es ward für sie anders. An mehreren Orten ihrer Reise ward ihnen eine für sie ganz unbegreisliche Zuvorkommenheit von ihnen ganz unbekannten Personen zu Theil. In verschiedenen Städten lagen Seldzsummen zu ihrer Verfügung bereit — ein guter Engelschien sie zu begleiten und über sie zu wachen. Diese Nachrichten enthielten die Briefe der Baronin an ihre Tochter.

"Alles Dies ist das Werk meines Mannes," sagte eines Tages die gnädige Frau zu mir mit einem strahlenden Ausdruck von Stolz, Zärtlichkeit und Freude. "K. ist während ihrer Jugendjahre sein Feind gewesen und hat ihm manches Unrecht zugefügt. Obgleich sie seit dieser Zeit ganz getrennt gewesen sind, so weiß ich doch, daß mein Mann es nicht vergessen hat, — denn vergessen kann er nicht — aber dies ist seine Rache... Er ist ein edler Mensch — Gott segne ihn!

Ich sagte: "Umen!"

## Der letzte Aufzug.

Im August 1830.

Die verwitwete Propstin Frau Bobina Bult saß in ihrem Reisekarren und hielt Zügel und Peitsche in ihren festen Handen. Rings um sie her waren ins heu eine Menge Victualien in Sachen und Butten eingepackt — mitten unter diesen ihre gute Freundin, Charlotte Beate Alltäglich.

Der Augustabend war mild und ichon, ber Beg aut, bas Pferd munter, und bennoch sah es mit Frau Bobing's Fortkommen schlimm aus, - benn vor ihr fuhr mit leerem Lastwagen ein junger Bauerbursche, ber sich in ben Ropf gefett zu haben ichien, ihre Gebuld zu prufen, indem er mit seinem Wagen Schritt für Schritt fuhr und une hinderte, an ihm vorbeizufahren; benn mandten wir rechts, so mandte er auch rechts, und suchten wir links an ihm vorüberzukommen, so war er auch ba vor uns. Dabei sang er aus vollem halfe Lieber von dem anstößigsten Inhalt für uns, sah sich oft nach uns um und lachte hohnisch. Ich sab Frau Bobina Bult em= por - benn ich bin (leiber!) ein fleines Frauengimmer, und sie ist hochgewachsen und grabe und gewichtig wie ein Mastbaum - und ich merkte, wie ihre Unterlippe auf eine Weise hervorschoß, die, wie ich mußte, Born andeutete; ich fab ihr Kinn und ihre Nasenspige sich hoch=

roth farben und ihre kleinen grauen Augen Pfeile bes Unwillens schießen. Mehrere Male hatten wir mit guten und bofen Worten ben Burfchen ermahnt, den Weg frei zu laffen — aber vergebens. Die Propftin Bobina big fich in die Lippe, gab mir, ohne ein Wort zu fagen, die Bugel zu halten, that einige tuchtige Schritte und ftanb eins, zwei, brei an ber Seite unfere Plagegeiftes, faste ibn mit fraftiger Sand am Rragen, jog ihn vom Bagen auf die Erde herab, ehe er noch Zeit hatte, an Wider= stand zu benken, und gab ihm mit bem gewichtigen Stiele ihrer Peitsche einige Schläge auf ben Rucken, mahrend fie ihn fragte, ob er um Berzeihung bitten und fich beffern, ober noch ferner bie Rraft ihres Urmes auf Die Probe stellen wollte. Bermuthlich war er schon hin= reichend von der nicht fo gang gewöhnlichen Starte beffel= ben überzeugt; benn er ward ploblich bemuthig und reuevoll und gelobte Alles, mas man nur wollte. Die Prop= ftin erlaubte ihm jest, aufzustehen, und hielt eine kurze aber kraftige Bufpredigt, beren Schluß fo schon mar, daß fie mich ruhrte, sich selbst ruhrte und auch ben Bauer= burschen ruhrte, ber sich mit seinem Sutschirm die Thranen aus ben Mugen wischte. "Ich kenne Dich!" fügte zulest Frau Bobina hinzu; "Dein Bater ift lange frank gemesen; Du kannst morgen am Sonntag zu mir nach Lofby kommen und sollst etwas für ihn haben."

Unbehindert fuhren wir jest weiter, hatten aber auf dem Wege noch dann und wann einen Aufenthalt. Un einer Stelle halfen wir einem alten Weibe, das mit seinem Fuhrwerk umgeworfen hatte; an einer andern stieg die Propstin aus, um mit großer Muhe ein großes Schwein wieder flott zu machen, das sich an einer Hecke festgesetzt hatte uud dessen unharmonisches Jammergeschrei bis ins

Innerfte bes Bergens brang.

Beim Untergang der Sonne sahen wir deren Strahlen Losby begrüßen. Schmale Rauchsaulen wirbelten aus den Schornsteinen der Hutten empor, zerstreuten sich in der

klaren Abendluft und vereinigten sich in ein leichtes, durchsichtiges Wolkchen, das wie eine rosenfarbige Flordecke über dem Dorfe schwebte, das mit seinen netten Hauschen, grunen Garten und seinem murmelnden, klaren Flusse einen reizenden Unblick gewährte, während wir langsam einen langabschüssigen Hügel hinabsuhren, der sich bald in zwei Urme theilte, von denen der eine nach unserer, unzefähr funfzig Schritte vom Dorfe entfernten Behau-

fung führte.

Die Kühe kamen in langen Reihen von den Weidespläßen nach Hause, um sich melken zu lassen, mit klingens den Schellen und friedlichen Blicken. Waldhörner erklansgen. Die Bauermädchen sangen mit klaren und gellen Stimmen, und mit diesen Tonen vereinigte sich auch das Geläute der Kirchenglocken, welche dem Samstagsabende,, Gute Nacht!" boten und den Ruhetag verkündeten. Frau Bobina Bult's Antlis ward heiter und seierlich. Alle Menschen grüßten sie sreundlich und ehrfurchtsvoll, und freundlich grüßte sie Alle wieder. Als wir bei unserer kleinen Schule anlangten, brach der Kinderschwarm aus dem Hause unter lautem Freudengeschrei hervor und umsarmte sie mit ausgelassener Wonne und Zärtlichkeit. Liebzkofungen und Pfesseruchen wurden an Alle ausgetheilt.

Mancherlei Ungelegenheiten nahmen jest die Zeit der Frau Propstin in Anspruch. Die eine Magd hatte neulich ein Gewebe heruntergenommen, die andere hatte neulich eins aufgesett — diese sollte die Krau Propstin besehen.

Ein Knecht hatte sich ins Bein gehauen; das sollte die Frau Propstin verbinden; ein kleiner, kranker Knabe in einem Nachbarhofe hatte keine Ruhe (erzählte seine Mutter), bis er die Frau Propstin gesehen hatte. Zwei liebe Gatten waren uneinig geworden und hatten sich gesichlagen — zwischen ihnen sollte die Frau Propstin richten u. s. w.

Zuerst redete die Frau Bobina mit allen ihren Schulskindern,' betete mit ihnen allen, weinte mit einem Kleinen

tief reuevoll über ein ernstes Versehen, das er sich hatte zu Schulden kommen lassen, ermahnte einen zweiten, lobte einen dritten, küste und segnete sie alle und ging sodann an ihre Pflichten außer dem Hause. Als die Uhr elf schlug, hatte sie die Wunde verbunden, die beiden Eheleute zuerst tüchtig gescholten und dann mit einander ausgesöhnt, den kleinen Knaben getröstet u. s. w. Als sie zurücktam, besah sie die Gewebe, ordnete an, was für den morgenden Tag zu thun war, speiste in der Eile zwei Kartosseln mit etwas Salz und ging sodann zum andern Ende des Dorfes, um einer auf sie wartenden, kranken, unglücklichen Mutter die freudevolle Nachricht von ihrem vom Wege des Lasters zurückkehrenden Kinde zu bringen.

Ich saß mittlerweile auf meiner Stube. Bier kleine Madchen mit rosenrothen Wangen lagen um mich her zu Bette und schliefen still auf dem schneeweißen Laken.

Die ruhige, schone Augustnacht, welche so warm war, daß ich mein Fenster offen haben konnte; bas Schweigen und die Ruhe um mich her, ber leichte Athemzug ber schlafenden Kinder hatte etwas Liebliches und Friedenge= bendes und erweckte in mir jene stillen wehmuthigen Gefuhle, welche Rube über die Gegenwart verbreiten und uns oft mit den Erinnerungen unserer entflohenen Sahre Der Mond, diefer Freund meiner Rindheits = und Jugenbtage, flieg auf und blidte freundlich und bleich über den Birkenhainen in meine Stube herein. Licht streichelte liebkosend die geschlossenen Augenliber der Rinber, schien sodann still auf ein Untlit, das die Tage bes Lebens hatten dahinwelken laffen, — auf eine Bruft, bessen Gefühle jedoch die Sahre nicht zu beschwichtigen vermocht hatten. D wie wunderbar! auf den freundlichen Strahlen schwebten alle die mir so lieben, traurigen und frohlichen Erinnerungen meines verfloffenen Lebens einher. wie klar stiegen sie nicht aus der Nacht hervor und brangen an mein Herz so lebendig und warm! Alle die Personen, mit benen ich mahrend meines Lebens in Beruhrung gekommen mar, und bie mir theuer ober bebeutenb geworben, schienen sich um mich versammeln und aufs Deue ihren Ginfluß burch Worte und Blicke üben ju wollen. Die Familie S., von ber ich jest beinahe ein Jahr getrennt gewesen, tam in biesem Mugenblicke mir fo nahe, bag es mir ichien, ich konnte mit ben liebenswurdigen Mitgliebern berfelben reben, sie fragen, wie Alles in ihrem Sause stande — ob sie gludlich maren, ob sie sich meiner noch erinnerten? Ja - ob? Denn ich hatte lange Zeit von ihnen nicht bas kleinste Erinnerungszeichen erhalten, teine Beile, fein Wort. Gin findisch-angstliches Gefühl, vergeffen zu fein — boch Miemanbem recht anzugehoren für Wesen, die man hochachtet und liebt, doch so wenig - fo nichts zu fein, bemachtigte fich fur einen Augenblick meines Herzens. Ich mußte weinen - und ich fag noch mit bem Tuche vor den Augen ba, als bie Propftin Bult, die mich vom Sofe aus am Fenster gesehen hatte, herein= fam. Sie fragte mich ernsthaft, wie Jemand, ber ber Sache auf den Grund kommen will, und ich bekannte bemuthig meine Schwachheit. Sie tabelte biese nachbruckevoll, ermahnte und füßte mich mit mutterlicher Barts lichkeit und bat mich, sogleich zu Bette zu gehen und ihretwegen eine schon seit langerer Zeit abnehmende Befundheit zu bewahren.

Sie verließ mich, — ich gehorchte aber noch nicht, schlug Feuer, zündete mein Licht an und setze mich hin, um Moralpredigten zu schreiben — für mich selbst. Ich hörte während dessen die Uhr zwölf und halb eins schlazgen. Da ward plotlich Geräusch im Hause, und gleich darauf lief Jemand die Treppe, die zu meiner Stude sührte, herauf. Meine Thüre ging leise auf — und die Frau Propstin Bobina Bult in Nachtmütze und Panztosseln, ihre Decke über den Schultern, — stand da mit freudesunkelnden Augen — und einem dicken Briefe in der Hand, den sie mir reichte. "Bon H.'s! von H.'s!" slüsterte sie; "ich wollte nicht länger auf den Stadtboten

warten, aber grabe als ich mich zu Bette legen wollte, hörte ich ihn kommen. Ich hatte eine Uhnung! Gute Nacht! gute Nacht! Gott gebe Dir Freude!" Und fort war Frau Bobina Bult.

Und mir ward Freude. Juliens Brief lautete wie folgt:

Den 13. August 1830.

Es ist eine kleine Pfarrfrau, die an Dich Schreibt. Seit zwei Monaten bin ich nicht mehr Julie S. sondern Julie L. Ich hatte ben Muth nicht, fruher zu schreiben. Mir war eine Zeitlang schwindlich im Kopfe und recht angstlich ums Berg. Urfachen: zuerft bie ichreckliche Chr= furcht, die ich vor meinem lieben Manne begte - ja, ich wußte wirklich eine Zeitlang nicht, wie ich mit meiner Bewunderung fur Professor 2., dem Gefühle feiner Ueberlegenheit über mich und meiner fostbaren Gigenliebe ju= rechte kommen follte, welche unter keiner Bedingung Julie H. bei mir — wie soll ich sagen? — im Preise wollte finken laffen. Und bann - biefe Landwirthschaft! - Rube und Schaafe, und Gier und Butter und Milch u. f. w. und eine Gunbflut von Rleinigkeiten, - und bann bie Mutter, die so unruhig war und mir helfen wollte. Uber ···· nun — allmalig kam boch Alles so wunderbar in Ordnung. Der kleine Gott mit Pfeil und Bogen half mir. Mein guter &. ließ es sich, glaube ich, noch mehr angelegen sein, mir zu gefallen, als ich ihm, - ja, er war und er ift, Gott sei gelobt, richtig in mich verliebt. Seitbem ich dies fah, mar keine Noth mehr, - ich faßte Muth. Rube, Kalber und Suhner gediehen, unter den großen Ressel bes Haushaltes kam frisches Feuer — und bie Mutter ward ruhig, Gott fei's gebankt, und mein Mann — nun das versteht sich, er war zufrieden, benn ich war mit ihm zufrieden.

Beate! weißt Du, was ich Morgens und Abends, ja stündlich aus dem Innersten meines ganzen Herzens bete?

- ,,D Gott, mache mich ber Liebe meines Mannes wurbig, verleihe mir die Fahigkeit, ihn glucklich zu machen!" Und ich habe viele Fahigkeit erhalten, - benn er ift (fo fagt er und fo scheint es) febr gludlich. Wenn Du wuß= test, wie gesund er aussieht, wie froh! Das tommt baber, weil ich Gorge um ihn trage; er barf jest nicht mehr fo ubel mit fich umgehen, wie fruher; und dann - arbeitet er nicht mehr die Rachte hindurch — bas hat er sich abgewohnt. Und bennoch benft und schreibt er (bas er= tennt er felbst an) freier und fraftvoller als fruher. Außerbem bin ich fehr auf meiner Sut, ihn nicht zu ftoren ober zu belaftigen, wenn er auf feiner Arbeitestube ift, schreibt ober liest. Dh! .... wenn ich ihn 'mal gerne feben will (er ist boch schon, Beate!) so schleiche ich mich fachte herein, spiele ihm einen kleinen Poffen: ich lege eine Blume auf sein Buch, tuffe seine Stirne ober thue etwas Mehnliches, und gehe fodann gang ftill wieder hinaus, und wenn ich mich dann ummende, um die Thure qu= zumachen, befomme ich immer einen Schimmer feines Huges zu feben, welches mir gleichsam verftohlen folgt.

Uebrigens arbeite ich dahin, mich zu einer wahrhaft achtungswerthen Pastorin zu bilden. Ich will, daß man L's Gattin als ein Muster der Hausfrauen in der Gesmeinde nennen soll. Glaube nicht, daß ich bei allem Diessem meinen kleinen außeren Menschen vergesse oder versnachlässige; o nein! ich frage recht oft den Spiegel um Rath, aber weißt Du, welchen Spiegel ich am liebsten um Rath frage? Den, welchen ich in L's Augen sehe.

Es ist so angenehm, sich en beau zu seben.

D Beate! wie sehr veredelt es doch, mit einem Menschen vereinigt zu sein, den man hochachtet und verehrt, und der zugleich so gut ist! Als Arwid's Gattin, welches Nichts ware ich geworden, welches Nicht=Leben hatte ich geführt? Jest fühle ich mit inniger Freude mich mit jedem Tage hoher in meiner eignen und der Achtung meines Manznes steigen. Es ist ein glückliches Gefühl, zu steigen!

Weißt Du, daß Arwid verheirathet ist, seit mehr als drei Monaten? Seine Frau, Eleonore D., sieht gar zu sehr wach aus — und er sieht — man könnte sagen — fast zur Noth munter aus. Ich sürchte, daß seine gute Ruhe ein wenig gestört ist. Armer Arwid! Das junge Paar gibt indessen prunkende Feste und Gelage. Der alte P. fährt (gewiß mit Absicht) fast alle Tage mit seinem Gesspann, den Schwänen, hier vorbei, und mit seiner Schwiesgertochter in dem schwänen Landau und fährt ganz langssam, als glaubte er das Leichenbegängniß meines Glückes zu begehen, aber ich füttere meine Enten mit fröhlichem und sorgenfreiem Herzen, nicke Eleonoren freundlich zu und

banke bem ewig Gutigen für mein Loos.

Es ist Samstag Abend. Ich erwarte meinen Mann zu Haufe. In der Laube vor meinem Fenfter habe ich unseren kleinen abenblichen Tisch gedeckt; bas Mahl be= fteht aus Spargel aus unferem Garten, ichonen Simbeeren mit Milch - L.'s Leibgerichten. Die engelgleiche Derminia Linnaa schmuckt grade jest ben Tisch mit Blumen. Die schon sie ist, wie gut, wie unbeschreiblich liebensmur= big, kann Niemand glauben! Sie hat uns Undere bei unseren Eltern beinahe ausgestochen — und man verzeiht ihr bies boch so gerne. Ach, Bruder Karl! Du hast eine schone Perle gefunden. Bald scheidet er jest von ben Ruften bes Mittelmeeres, um in feinem geliebten Norden seines Lebens Perle wiederzufinden und sie in die Muschel bes ehelichen Standes zu schließen. Su, wie kam ich zu dem engen Bilde? Doch es mag stehen bleiben. Strahlt nur die Sonne ber Liebe in die Perlmutter : Behaufung herein, fo wird fie auf bem Strome bes Lebens als eine kleine Insel ber Gluckfeligkeit einherschaukeln. Karl schreibt fo schone und interessante Briefe. Seine Seele wird wie ein Museum, unter beffen Kleinobien Herminia leben wirb. Du weißt boch, was meinem Bruder widerfuhr, ehe er uns verließ. Gines Abends Schlief er ein - als Cornet und erwachte — ale Lieutenant. War bas nicht charmant?

Morgen kommen meine geliebten Eltern und Geschwister zum Mittag hierher. Das wird ein Freudentag.

Ich habe Dir gesagt, wie glucklich ich bin, und ben= noch hege ich noch einen Wunsch und einen recht lebhaf= ten, deffen Erfüllung das Mag meines Gluckes voll ma= chen wurde. Meine gute Beate, hier in unserem Sause ift ein fleines Bimmer, hubsch und gemuthlich, mit grunen Tapeten und weißen Gardinen (grade wie Du es liebst), mit der Aussicht auf Wiesen, wo fette Rube ge= machlich weiden, welche die schonste Milch geben. Im Zimmer ist ein Bucherschrank, ein .... Doch beschrei= ben ist langweilig .... fomm und sieh es, und wenn es Dir gefällt, und wenn Du glaubst, daß Du Dich in Die Wirthe finden kannst - so nenne es das Deinige. Meine liebe Beate, komm zu uns .... fomm. . Jest bore ich &. von Beitem kommen. Er kommt in meine Stube herein. Ich werde mich stellen, als ob ich ihn weder sahe noch horte. Man muß die Manner nicht verderben und sie nicht glauben machen, daß man auf ihre Schritte horcht. Ja, .... huste nur. ... umarme mich nur - - · · · ich werde mich nicht ruhren, Die Feder nicht fallen laffen. Man muß nicht immer nachgeben, und verziehen muß man nicht ....

## (E. schreibt.)

seine Frau, und beshalb muß Julie mir die Feder überlassen und auf meinen Knieen sigend noch Das schreiben sehen, was sie innerlich gramen wird:

Unsere gute Freundin Beate, komm zu und! Wir erwarten Dich mit offenen Armen. In unserem Hause mußt Du Dich wohl sinden. Komm und sieh, wie ich Julie in Zucht halte. Um Dir schon jest eine Probe dar von zu geben, soll sie, ungeachtet ihres großen Eisers, heute kein Wort mehr schreiben.

Ich will schrei. .....

Den 14. August.

Ich weine, ich lache, ich bin außer mir — und boch muß ich schreiben. Weißt Du, wer hier ift? wer so= eben kam? Rathe, rathe! boch ich habe nicht Zeit, Dich rathen zu lassen. Emilie ist hier, meine Schwester Emi= lie! Emilie die gute, Emilie die frohliche, Emilie die schöne — die gluckliche Emilie! Und Algernon ist hier und ber fleine Algernon, - ber prachtigfte fleine Junge auf Erden. Die Mutter tangt mit ihm, der Bater tangt mit ihm, Emilie tangt, Algernon tangt, E. tangt.... wartet, wartet, ich will kommen und singen und kann kein Wort mehr schreiben, so mahr wie ich heiße Julie.

N.= S. Beate, fomm zu uns zurud! bittet die Kamilie S.

Liebenswürdige, gluckliche Familie, ich banke Dir aber Beate wird nicht kommen. Morgen werde ich diese Untwort schreiben. Unschuldige Rinder, die Ihr um mich fchlummert, ich werbe bei Euch bleiben, weil ich Euch nut= lich sein kann. Berfagte Freude schenkt oft eine Zufrie= benheit hoherer Urt - schenkt Frieden. D, mochte ich ihn doch fühlen, mahrend jedes Tages stille Welle einformig, aber ruhig dahinwalt und mich dem schweigenden Ufer naher führt, — und jeder Tag foll gesegnet sein!

Nachtliche Nebel steigen auf den Wiesen empor, verkunden den Morgen und mahnen mich zur Rube. Um meines Lebens Hugel steigt auch ein fühler Nebel. wenn er naber kommt, werbe ich noch einmal schreiben

und Abschied nehmen von der Familie S.

Druck von F. A. Brockhaus in Leipzig.

1 . . . . . .







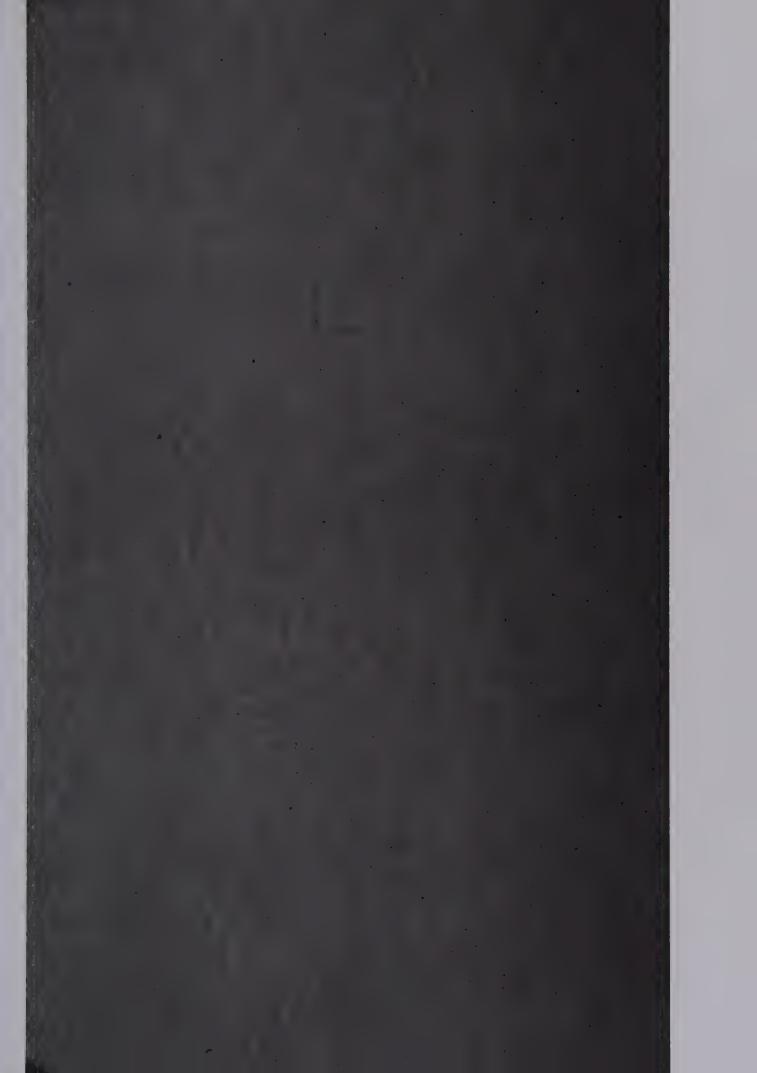





CPSIA information can be obtained at www.ICGtesting.com Printed in the USA LVOW130212210212

269646LV00003B/37/P





